

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

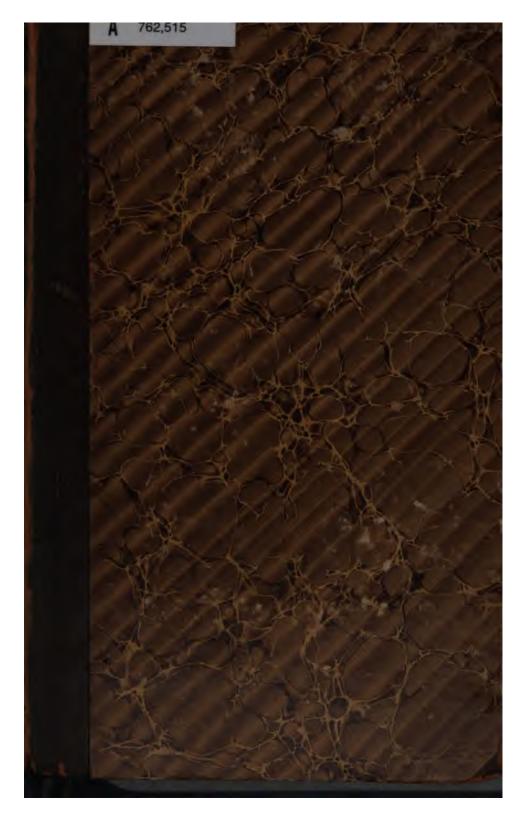



10.9 o stelding killer 22 Could Compare process



- 1

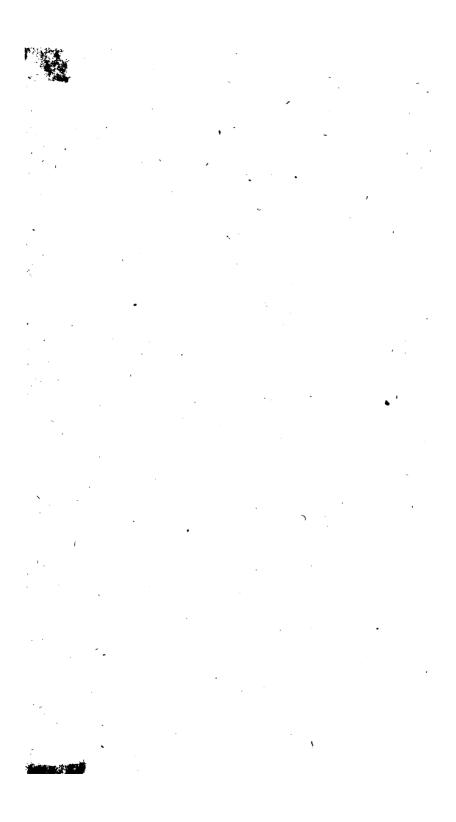

. 

#### Da s

# Gisenbahnwesen

nach

allen Beziehungen

## kritisch beleuchtet.

Für ben Gebildeten jeden Standes,

u n b

ein vollständiges Handbuch für Eisenbahn = Comitteen, Privat = Unternehmer, Mit = Interessenten, Architekten, Ingenieurs und Mechaniker.

W o n

Dr. Victor Mekarsky Edlen von Menk.

Mit erläuternden Tabellen und Abbildungen.



Wien. Verlag von Franz Tendler. 1837. Transportation Library
TF
144
MEM

prafton\_ 9-30-31

#### Seiner Egcellen;

d e m

hodgebornen herrn herrn

### Anton Friedrich

# Graf Mittrowsky

### von Mitrowiz und Nemischl,

Berr der herrschaft Wiesenberg in Mahren; Ritter des goldenen Blieges, Großfreug und Rangler des ofterr. Faiferl. Leopold-Ordens, Chren = Bailli und Groffreng des fouverainen Ordens des beiligen Johann von Jerufalem, F. f. wirklicher gebeimer Rath und Rams merer, Oberfter Rangler, Prafident der f. t. Studien = Bofcommif= fion, Chrenmitglied der tonigl. bohm. Befellichaft der Biffenschaften, und der E. E. Akademie der ichonen Runfte ju Mailand, fiiftendes Mitglied des Bereins jur Ermunterung des Gewerbegeistes in Bobmen, unterftügendes Mitglied der Gefellichaft der Mufitfreunde des öfterr. Raiferftaates und des Bereins fur arme erwachsene Blinde; Mitalied der f. f. Landwirthichafts = Gefellicaft in Bien, der f. f: mabrifche ichlefischen Gefellichaft jur Beforderung des Aderbanes, der Natur= und Landestunde, und der tonigl. bohmifche otonomifche patriotischen Gesellschaft, dann Chrenmitglied der Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslan, und ber f. F. Landwirhschafts. Gesellschaft in Rrain;

Dem erhabenen Beschützer alles Schonen und Guten, bem thatkräftigen Förderer vaterlandischer Runft, Wiffenschaft und Betriebsamkeit

in tieffter Chrfurcht geweihet

vom Berfaffer.

• • ·

### Borrede.

Raten, so auch sindet im Innern des weitumfassenden diterreichischen Kaiserstaates eine rasche Berdreitung des vervollkommneten Verkehrmittels durch Eisenbahnen vorzugsweise in der commerziellen Belt immer mehr Anklang und Theilnahme, während eine weise, beglückende hohe Staatsverwaltung auch diese Angelegenheit, wie alles wahrhaft Nutbringende gewährt, fördert, schüst: denn die nüchterne umsichtig prüsende Ersahrung hat bereits unter den verschiedenartigsten Verhältnissen den raschern, leichtern, minder kostspieligen Verkehr als in Wirklichzkeit segensreich für den Welthandel, Erhöhung der Inzbustrie und der mehrseitig regen menschlichen Verriedsamzkeit bestätigt und constatirt.

Meinungsverschiedenheiten über die Wichtigkeit, Art und den Grad der Gemeinnüßigkeit für die nächste Folge, über den Aufschwung derzeitiger oder künftiger Bortheile in näherer Beziehung der im Anfange scheinbar nach der eröffneten Richtung vorzugsweise strömenden Capitalien, über schwer zu besiegende Vorurtheile, werden

ber Er= und Intensität nach in eben bem Verhältnisse zu Tage gefördert, als Eisenbahnlinien projectirt werden, entsstehen, nach einem größern Maßstabe in Ausführung kommen, sich der Vollendung nahen oder deren Betrieb bereits in voller Wirksamkeit begriffen ist, Meinungsverschiedensheiten, die noch vor Kurzem in den Hintergrund traten, weil ihr Gegenstand uns zu entfernt lag; betrafen sie aber Nachbarländer, so waren es doch nur vereinzelte, fremde Interessen, die zum zeitweiligen Vorwurf dienten.

Sanz anders verhält es sich jest, wo Eisenbahnen mit ihrem viel verheißenden Gewinn auch bei uns, und namentlich in Wien allgemein das Interesse aufgeregt haben und allerwärts der Gegenstand des Tagesgespräsches geworden sind.

Seit mehreren Jahren beschäftigt mit dem Studium der Wesen heit und Wirkungsweise der Bewegungskräfte, welche mit dem mindesten Widerstande
die Ziehkraft der Erdenmasse bewältigen, und sich in höherer, bedeutsamer Vollendung der willkürlichen Ortsbewegung entfalten, dachte ich
einem allgemeinen Wunsche entgegenzukommen, indem
ich insbesondere die Vervollkommnung der willkürlichen Ortsbewegung auf dem Festlande, wie sie durch
die beträchtliche Verringerung der Widerstandskräfte,
durch die verbesserte Vauart der Vahnen als Eisenwegebau einerseits, andererseits durch vervollkommnete Förberungsart, vermittelt durch die eigenartige Erzeugung
und Anwendung der bewegenden Kräfte erreicht worden

ist, auf eine lichtvolle Weise und in allseitiger Beziehung durch Zusammenstellung der gediegensten Schriften über diesen hochwichtigen Gegenstand genau erörtere, und mithin jeden Leser mit dieser eigenthümlichen Art von Stra ßenbau, von einem hähern, systematisch und wissenschaftslichen Standpuncte aus durch eine anziehende Darstelslungsart so gen au bekannt mache, daß Jeder derselben in Stand gesetzwird, eine in Entwurf gegebene Eisenbahn nicht nur nach den individuellen Verhältnissen der Anlage, Richtung und Förderungsweise, sondern auch nach den muthmaßlich zu höffenden Resultaten zu beurtheilen.

Dem Gebildeten jeben Standes, dem tiefern Denster, dem Gelehrten beabsichtigt der Verfasser einen zum Theil nicht unangemessenen Beitrag zur Geschichte der allmählig fortschreitenden Cultur des Handels und Insbustriewesens an die Hand zu geben.

Ein Gemälde bietet sich zur Anschauung dar: der gente Scharsblick des ruhigen, unbefangenen, parteilos sen Kunstkenners scheidet die naturgemäßen Umrisse von den willkürlich angelegten, sehlerhaft ausgeführten, zur Unzeit angebrachten Sebilden einer verworrnen oder irregeleiteten Einbildungskraft; sein Urtheil, obwohl von der Menge nicht selten erst in der Folgezeit anerkannt, bleibt unwandelbar und gemeingültig, oder sollte man sich in solchen Källen an die Mehrheit halten?

Die Mehrheit? Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn; Verstand ist stets bei Wen'gen nur gewesen. Fr. Schiller, Um das Interesse zu erhöhen, und jedem Leser — ber über einzelne in dieser Schrift abgehandelte Gegenstände eine nähere, wissenschaftliche Belehrung zu erhalten wünscht — die besten Quellen zur Befriedigung seiner Wisbegierde anzuweisen, ist am Ende die entspreschende Literatur beigefügt.

Sena, am 28. September 1836.

Dr. Victor Mefarsty Edler pon Ment.

## Eiuleitung.

Nocessitas artem invenit, experientia perfecit. Bagliv.

Dem Gefete ber Beit unterworfen, ift alle materielle ober auch leiblich: geistige Lebendigkeit um fo vollendeter, je mehr beren bedeutende und vielartige Birfungen ber Thatigfeitsauferungen in unfere Ginne fallen, je ofter, je volltommener innerbalb ben Bedingniffen der gegebenen Reit bie gegenseitige Bechselwirkung mit einer andern fremdartigen Thatigkeit befolennigt wird, je baufiger ber Uct bes Abfates von bem, mas überfluffig, und ber Aufnahme von bem, mas mangelt, wiederbolt wird, fo wie beim belebenden und begeistenden Athmungsbergang in unferm leiblichen Beftebn aus bem größten aller Meere, aus dem Ocean ber irdifc atmofpbarifden Fluffigkeit jur Ernabrung und Erregung bes ben Korper nach allen Richtungen durchströmenden Blutes, unaufborlich Reues, Fremdartiges und Mangelndes aufgenommen, bas gleichartig überfluffiggewordene an die außere Natur abgesett wird. Diese Ebatigfeit eines volltommenen Lebens beurkundet fich als mabrnehmbare Bewegung ber Theile unter fich oder im Berbaltniß zur außerlichen Umgebung anderer Korper im thierischen Leben als willfürliche Bewegung.

Ohne gerade weit auszuholen oder ftatt Thatsaden blog Bergleiche anzuführen, wird es in Wahrheit nicht schwer, in dem Wirken der Gesammtnatur nachzuweisen, daß alles Leben und alle innere Kraft in den taufendfältigen Abstufungen einer mehr

ober minder volliommen in Erscheinung tretenden Rorperweit in geradem Berhaltniffe jur Bewegung, jur willfürlichen Ortsveranderung, fiebe \*).

Bir finden bemnach die willfürliche Ortsbeweanna erft in bem organisch ausgebilbeten, auf einer bobern Etufe ber Lebensentwicklung flebenden, mit eigenen Bemeannasmeregengen verfebenen Thierreiche, mabrend mir Die willfurliche Bewegung für fich allein ohne Locomotivität in ben tiefer flebenden Thierclaffen finden. Go zeigen Korallen in einer balb falkartigen, balb leberartigen Gulle eine große Menge einzelner Thiere, die feine Ortsbewegung , sondern nur Die willfurliche Bewegung ber Fangarme haben; von ben freien Bolnven baben viele feine Ortsbewegung, mobl aber gleichfalls Bewegung ber Fangarme; manche Schalthiere ermangeln faft gang ber Ortsbewegung, indem fie Beitlebens an einer und berfelben Stelle fefifigen, und nur burch Offnen und Schließen ibrer Chalen willfürliche Bewegung verratben: jedoch entwitelt fic bei andern Mufchelgattungen bereits bie willfürliche Ortebewegung, bie dann noch vollkommener in ben übrigen Schalthieren entfaltet ift.

Wie wichtig aber bie millturliche Ortsveranderung bei bem Thiere fen, geht daraus hervor, daß die gesammte Thierwelt gleichsam in zwei große Reihen sich abtheilt, von denen die eine durch eine sehr freie, mannigsaltige, willkurliche Bewegung ausgezzeichnet ist, und dazu verschiedenartig gestaltete außere Gliedmas gen erhalten hat, während bei der andern Reihe die willkurliche; Bewegung sehr beschränkt ist, und die außern Gliedmaßen zum Theil ganzlich mangeln, zum Theil sehr wenig entwickelt sind. Welch Contrast! hier die Reihe der Wurmer, der Schnecken, der Schalthiere, bei den Reptilien das sich hinwindende Schlanzugengeschlecht, dort die freie Bewegung bei den vielgegliederten:

<sup>\*)</sup> Der Berfasser dieser Schrift wird seine von ihm zuerst aufgestellten Unsichten über diesen Gegenstand, über die Wesenheit der willeurlichen Ortobewegung in ihrer höchsten Kraftentwicklung und möglichsten Bollendung, in einem größern naturhiftos rischen Werte ehestens bekannt geben.

Insecten, muskelkräftig elastischen Fischen, mehrseitig beweglichen Umphibien, Säugethieren! Die Bewegung stellt sich in ihe rervolltommensten Entfaltung bei den Flugthieren dar, mehrfältige Metamorphosen jedoch durchläuft das geslügelte Insect, bis es sich in die Lüfte schwingt; rasch und volltommen ist der Flug der Bögel, deren manche hoch über die Wolken in weiten Kreisen hinschweben und unserm Auge in der höchsten Ferne unsichtbar werden.

Mit der höhern Vollendung ber willfürlichen Ortsbewegung sehen wir in gleichem Grade bas eigenartige geistige Gepräge auf einer höhern Stufe entfaltet. Jedermann tennt die Eintracht, Ordnung, bas gesellige Leben der Flugthiere, der Ameisen, Bienen, mehrerer Bespens und Fliegengattungen; die Gelehrigsteit, das Gedächtniß, gartlichen Eigenschaften, beißen Leibensschaften, den Leichtsun, die Neugierde bes Vogelgeschlechtes.

Anmahnungen zur höchst vollendeten willfurlichen Ortebewegung finden wir bei den Saugethieren in dem Flattern
und schwankenden unsichern Schwingungen der Fledermause,
bekannt durch ihren seinen Gefühls und Ortsinn; bei dem falls
schirmartigen hinschweben der munteren, listigen, fliegenden Sichhörnchen; fliegender Sidechsen, vom Umphibiengeschlecht; und bei
bem weithin in fast horizontalem Schuß dem heimathlichen Elemente zeitweise sich entfremdenden Wasserthiere, bei den fliegenben Fischen, die stets im offensiven Kampf mit ihren Feinden,
Raubvögeln oder Raubsischen begriffen, nicht wenig auf ihrer
huth seyn muffen.

Bwar steht bei bem Menschen die willfürliche Bewegung nicht auf einer so hohen Stufe ber Ausbildung, aber sie ist ben leiblichen Kräften angemessen eben mäßig vertheilt, die Be-wegung ist bei bem Menschen zu einem kunstreichen und murdigen Berkzeuge des Geistes geworden, burch welches höhere Zwecke erreicht werden als bloß die, welche sich auf die Ernährung und Erhaltung bes Individuums und das Fortpflanzungsgeschäft beziehen.

Bas mare ber |Menich ohne feine gablreichen verschieden= artigen Gulfsmittel jur willfurlichen Bewegung? Ein Befen, bas einem Schlafenden nicht unabnlich, bem bewegenden Strom The service of the se

and the second plant of the commence of the co

ben ührigen Organen ober Spftemen des Körpere, ober gerin: gere Thatigkeitsaußerung.

Die Art ber Bewegung endlich selbst ist nach ber höhern Burbe bes Organs ober Systems reiner, ebler ausgessprochen: so wissen wir, nach der Naturlebre des Menschen, daß bessen edelstes Organ, das Gehirn, oscillirende Bewegungen, das gesammte Nervensystem in der vollkommenst von der Schwerkraft der Erdmasse unabhängigen strahlenden Bewegung sich seiner Thätigkeit entäußere, diese schnell und willkurlich alle Bewegungsorgane beherrsche, welche ihrerseits, durch ihre Lage, Verbindung u. s. w. Verstärkung von Bändern, Sehnen, Knorpeln, die materielle Schwung kraft bei der Wirkung der Bewegungsorgane sördern ber Schwere durch eigene Kraft entgegenwirkend; die niedere Sphäre der Lebensbewegungen im Vegetationsprocesse, der Verdauung und Afsimilation in den Organen des Unterseibes träger, unvollkommener, periodisch und unwillkurlich vor sich gehe.

Aber nicht nur im Leben ber irbischen Natur sinden wir in ben mannigfachen Nuancirungen des Grades und der Beise der willturlichen Bewegungen die höhere Bebeutung der willturlichen Ortsveranderungen auf das Unverkennbarste ausgesprochen, und im Leiblichen des Menschen selbst wiederholt, sondern die Entwicklungsgeschichte der Menscheit gewinnt immer mehr und mehr Ansehen, Würde, und verräth deren hohe Bedeutung und Bestimmung, je nachdem das geistigere Bolkerleben im vielfältigeren Verkehre seine Bewegungsorgane: Maschinenwesen, Schiffsahrtekunde, Straßenbau auf einen höhern Grad der Vollkommenheit steigerte.

Wenn Gebirge und Meere die Menschenstämme trennen, wenn Verschiedenheit der Sprachen, Eigenthümlichkeit der Sitzten und Gebräuche, der wichtige Einstuß der Religion, bald schüchterne bald mißtrauische oder gar feindselige Haltung u. a. die Völker vereinzelte, so stiftete das Handelsleben im engeren Verkehr unter ihnen einen andern, wohlthätigen, friedlichen Verein. Unter allen Gottes-Unstalten zur Heranbildung des Wenschen ist keine so mächtig wirkende, als die gleichmäßigere Vertheilung dessen, was zu den Bedürfnissen und Genüssen des

Lebens gebort, unter mehrere und felbst verschiedenartige ganberbezirte. Der Umfang und die Lebhaftigfeit bes Wolkerverkehrs bestimmte in jeder Periode der Entwicklungsgeschichte der Menichen auch ben Umfang und ben Grad ber Civilisation, ber Erbfunde, welche die Bahnen jum Bolterverkehr öffnete; burch die engeren Bewegungen bes Sandellebens, Induftrie, mard Boblftand, Bequemlichkeit gefordert, Die materielle Dacht gefichert und felbst erweitert, bas Reld ber Wiffenschaften in all ibren vielfaltigen Berzweigungen urbar gemacht, ber Garten ber iconen Runfte mit prachtvollen lieblich duftenden Bluthen und fruchtbringenden Gemachfen bereichert. Phonigier, Rarthager, Indier, Babnlonier, Agnotier und fpater bin die Griechen, bei weitem weniger die Romer, liefern aus ber grauen Borgeit unmiberlegbare Beweife bes Gefagten. Die gunftige Lage von Stabten, unter vortheilhaften Umftanden des Berkehre, erzeugte blubende Magazine bes Sandels und machtige Gige ber Berrichaft. Un ben Ufern bes Mils und bes mittellandischen Meeres, am Ligris und Euphrat brachten die jufammengehäuften Reichthumer von Indien und Europa allmälig bundert glangende Sauptstädte bervor: Torus, Gibon, Babylon, Ninive. Bon ben ibungis ichen Safen, von beren prachtigen Stabten Milab noch bem Damen nach, und in ben Ruinen am Meerbusen bes rothen Meeres auf bem Wege ber Pilgrime nach Mecca eriftirt, fegelten phonizische und judische Rlotten langs ber Salbinfel Arabiens bin, und begaben fich in ben perfifchen Meerbufen, um Derlen von Sevila und bas Gold von Saba und Ophir einzuladen. Beiterbin an ben Ruften von Oman und Babarain, bem Sauptfit bes Lurus-Sandels, bolte man Gewurze und toftliche Steine von Cenlon, die Gurtel von Cachemire, die Demanten von Golconda, bas Umbra von ben malbivifchen Infeln, den Bifam von Thibet, Aloe von Rochin, die Affen und Pfauen von Indien, ben Beihrauch von Sadramuth, bie Mprrbe, das Gilber, Goldpulver und Elfenbein von Ufrika. Bon bier aus murden biefe Boblgenuffe auf agoptischen und fprifchen Schiffen bald burche rothe Meer geführt, brachten bie Stabte Theben, Sidon, Memphis und Jerufalem nach einander empor, balb gingen fie ben Tigris und ben Guphrat

> त्र । इत्यानिक क्षांतिक क्षेत्रक क्षांतिक क्षांतिक क्षांतिक क्षांतिक क्षांतिक क्षांतिक क्षांतिक क्षांतिक क्षां इत्यानिक क्षांतिक क्

wieber Binauf und feuerten bie Thatigteit ber affprifchen, dalbaifden und verfifchen Rationen an. Die Gaulen von Derfevolis, die koftbaren Gaulengange und Ruinen von Palmpra, zeugen noch von ber ebemaligen foloffalen Große und ber Boble babenbeit biefer Stabte, Die nur ber ichwelgenben Pracht und verweichlichten Uppigkeit unterliegen konnten. - Bas mar aber biefe Bewegung, biefer Bertebr nach entfernten Canben ohne Compag, ohne richtig geographische Renntnig! Der unformlich ausgebobite Baumftamm, ber ben erften Menfchen in bie trugeriften Bogen bes frembartigen fluffigen Elementes binaustrug, und bas ibm anvertraute Leben, Sab und Gut taum ju tragen vermochte, ift ein ichwimmenbes Bebaude geworben, wo alle nothwendigen Bedürfniffe bes Lebens, wo des Lurus Unnehmlich-Eeten felbit ihren Plat finden; ein Gebaude, in welchem die Inwohner faft eben fo rubig leben als die Rifche im Meere, ein Bebande, bas man als eine fleine Stadt, als eine nationale Fraction, als ein Bruchftud ber menfchlichen Gefellicaft betrachten tann, bas beute bier, morgen bort, mit Leichtigkeit aus einer himmelegegend in die andere verfett werden fann, und bas burch bie Übertragungsmittel, welche es in mehr als einer Sinficht barbeuth, als geiftiges und materielles Bewegungswerkzeug nicht wenig jum Fortschreiten bes Boblftandes und ber Civilifation beigetragen bat.

Selbst zahlreiche Flotten trugen die Macht, die Kostbarkeisten einer Nation von Strömen zu Strömen, von da von einem Meer in das andere in die fremden Lande, von denen man früher nichts wußte, als in Fabeln gehülte Sagen, wie wir sie z. B. bei den Geschichtschreibern oder Natursorschern des hohen Alterthums gar häusig sinden. Erst seit der mehrmaligen Weltzumseglung schwanden alle jene Mährchen, die Reisende noch im Mittelalter theils aus überspannter Einbildungskraft, aus Vorliebe zum Ruhmreden, aus mangelnden Kenntnissen der Wirkungen mancher Naturkräfte, aus willkürlicher Ubsicht zu täuschen, in Schilderungen machten, die mehr einem romanhaften Urgonautenzug, ähnlichen romanenhaften Heldengeschichten glichen, als einer naturgetreuen Darstellung des Gesehenen, obwol es sich in gewisser Beziehung nicht in Zweifel stellen läßt, daß

bei ber umolltommenen Sofifffahrtstunde allerdings in offener ganglich unbekannter See, beim Anlanden an unbekannten Ruften fich mehr Gefahren darboten, Geistesgegenwart, Muth und Beharrlichkeit erheischten, ihnen zu trogen und fie zu befiegen.

Mit der Vervolltommnung der Schifffahrt wurde also das gesammte, den festen Erdall umfluthende Wassernet von Kluffen, Strömen, Seen, Meeren und Weltoceanen als das leichteste, wichtigste Verkehrmittel angesehen, das ein unter sich zusammenhängendes Ganzes darstellt. Das Wasser bezeichnet auch wirklich an und für sich schon die immer veränderte aber mächtige Urstüffigkeit, welche unserm Planeten zunächst seine äußere Gestaltung verlieh, welche immer bewegt und selber in sich die Elemente der Bewegung tragend, die Grundbedingung aller Entwicklungen und Schöpfungen als Eis, gleich Gebirgsmassen die Pole bedeckt, in zarterer feinerer Hülle über die Erde in die luftige Atmosphäre sich erhebt, durch seine flüssige Form die verborgensten und geheimsten Tiesen der Festtheile des Erdeorganismus durchbringt; Segen und Seil bringend, mit seinem vielartigen Wogengürtel die mütterliche Erde umschlungen hält.

Wie an und für sich schon alles Flüssige beweglicher ist, so vermittelt es auch am vollkommensten alle Bewegung. Je weniger gehemmt das Flüssige ist, besto wandelbarer ist seine Bewegung, besto unbedeutender der Widerstand, welcher dem bewegten Körper entgegengesett wird, daher gehen alle unsere Bewegungen und alle unsere Locomotiv Maschinen in dem ungleich beweglicheren, seineren, leichtern Element, in der Luft rasch, und bei nicht beträchtlichem Umfange und mäßiger Geschwindigkeit ohne bedeutender Widerstandskraft vor sich; daher auch sinden wir die vollkommenste willkürliche Ortsbewegung bei den Flugthieren.

Das Baffer, bedeutend bichter und schwerer als die Atmossphäre, in der wir leben und athmen, und von geringerer Clasticität, wird jedoch durch seine fluffige Form nicht minder ein wichtiges Erleichterungsmittel aller willturlichen Bewegung. Ein Mannvermag im Waffer einen Balten, ben er auf der Erde bei Anwendung aller seiner Krafte nicht fortbewegen könnte, mit einem

Finger fortzugleben. Ein tuchtiger Ochwimmer vermag bei rubigem Baffer ein mit mehreren Menichen belaftetes Floß ober Schiff mit fich zu gieben.

Der Grund bavon ist ganz einfach: Ein Körper sinkt nur dann im Wasser, wenn er von der nähmlichen Schwere ist als bas Wasser, oder es noch an Schwere übertrifft, ein Umstand, der jedem, welcher nur obenhin mit den ersten Elementen der Naturlehre bekannt ist, durch die jeglichem Körper zukommende specifische Schwere leicht zu erklären ist. Ist also ein Körper auch von gleicher specifischer Schwere als das Wasser, so wird derselbe in dem Wasser eben so fortbewegt, als das Wasser selbst. Der Ziegelstein hat ungefähr das Doppelte der Schwere des Wassers, und folglich braucht ein Mann unter dem Wasser zu einer 200 Pfund schweren Last eben so viel Keastanstrengung, als zu einer 100 Pfund schweren außerhalb des Wassers.

Ein zweiter Umstand, welcher die Bewegung auf stuffigen Bahnen erleichtert, ift der geringe Widerstand des Mittels, während auf dem Festlande die Reibung der Locomotiv-Maschine selbst, vorzüglich aber die Beschaffenheit des Bodens und dessen Senkung oder oft nicht unbedeutende Erhöhung ein beträchtliches Hindernis dem bewegenden Körper entgegensett, bei Unwendung der Thierkraft, deren Ungleichförmigkeit und kürzere Dauer bedingt. Wenn ein Körper schwimmt, so besteht die einzige Mühe, die man auf das Ziehen verwendet, darin, daß man eine bestimmte entgegenstehende, leicht verschiebbare Wassermenge zertheilt.

Wir finden also die Communicationsmittel, welche uns die, zwischen ben entferntesten Gegenden verkehrenden Schiffe darbieten, von hoher Wichtigkeit; benn ohne Schiffe wurde ein solcher Verkehr unmöglich geworden fenn. Die Schifffahrt war in der Vorzeit das vollkommenste Mittel der willkurlichen Ortseveranderung, um entfernte Gegenden einander naber zu bringen und beträchtliche Lasten mit Leichtigkeit fortzuschaffen.

Darum ließen fich die meiften Bolter am Ufer mafferreicher Gegenden nieder, darum war eine gunftige Lage an Stromen, Meerbufen, Landspigen, ein Sauptaugenmerk bei Grundung ber Stabte, darum entspannen fich um ben Besit berühmter See-

ftabte oft bartnadige, blutige Streitigfeiten. Bieberum gibt uns bier Enrus, bas Saupt ber phonizifden Sanbeleftabte aus ber grauen, mitunter in Mythen gehüllten Borgeit, unwiberlegbare Beweife bes Befagten an die Sand! "Wiele Bolfer erfreuten fich ber Baaren, die es übers Meer in Gulle gu ihnen fandte, und die Konige ber Erbe murben burch feine Schate bereichert." Eged. XXVII. 33. Bon Tyrus tamen bie Berkmeifter, bie Salomone prachtvollen Tempel bauten : von bler aus murbe Rarthago, die Berricherinn bes Meeres und viele andere reiche Colonien gegrundet; Salmanaffer, bem fonft gang Phonizien buldigte, murde von Enrus jur Gee auf bas Saupt gefchlagen, und der machtige Rebukadnegar konnte nach voller breigebniabeiger Belagerung zwar die Mauern ber Stadt, aber nicht ben Unternehmungsgeift ber Einwohner bezwingen. Denn jest erbaitten biefe auf einer naben Meeresinsel ein neues Torus, bas fogar ben Glang bes alten verbunkelte, unter Perfiens Berrichaft blubte. Inrus, durch feine Flotte ftark, burch feine infularifche Lage fcmer zu betriegen, und mit belbenmuthigen Burgern erfüllt, widerstand fieben Monate lang dem Triumph, der Rriege-Eunst und ber unbeugsamen Beharrlichkeit Meranbere bes Großen.

Much jest finden wir die Meiftzahl der Stadte, als bem Bertebr ju Baffer, am gunftigften angelegt. Sandelsichiffe geben Laufenden von Leuten Beschäftigung und Lebensunterhalt. Sie bringen und foftliche Fruchte und Lebensmittel aus allen Theilen ber Belt, und dieß taum zu einem bedeutend bobern Preise als am Productionsorte felbft, ja oft ju einem noch billigeren Preife, als man fie in gewiffen Wegenden bes nabmlichen ganbes erhalten tann. Diefe für ben erften Mugenblick fast parador klingende Thatfache verliert alfogleich ihr ganges rathfelhaftes Husfeben, wenn man bedenkt, daß der Transport im Binnenlande viel theurer ale ber jur Gee ift, wenn man von Bafen abfabrt, jumal wenn es weite, unwegfame, gebirgige und von mangelhaften ober gar teinen Straffen burchichnittene Strecken bes Reftlandes betrifft. Defhalb bat man Geeftabte burch toftbar ausge= führte Canale mit bem Innern bes Landes, ichiffbaren Sauptftromen, ober andern Meoren in Werbindung gefest.

Gleichzeitig mit ber Verbefferung und Vervollkommnung bes Ociffbaues mußten fich die Renntniffe und Erfahrungen im Gebiete ber Dechanit erweitern. Die Unfertigung felbst complicirterer Berkzeuge, Die man gum Rriegführen, Ackerbau, Schiffbau, großen noch jest in ben Ruinen bewunberungewürdigen Bauten benöthigte, berechtigen zu einem folden Odlug. Go geben bie Errichtung ber agpptischen Obetisten, die Fortschaffung großer Steinmaffen und die nachmalige Erbebung berfelben auf nicht unbetrachtliche Boben in ihren Tempeln, unzweideutige Beweife, bag bie Alten auch in diefem Ameige bes menschlichen Biffens nicht unerfahren waren. Diefe Erfahrungen blieben aber Bebeimniffe ftreng abgeschloffener Caften und waren nur unvollkommen und ju ifolirten Zweden in Musführung; auf alle Falle aber finden wir unvertennbare Gpuren in ihren Religionegebrauchen und Mofterien, welche auf Musbildung bes complicirteren Maschinenwesens in Sinfict auf Locomotivitat binmeifen.

Wenn nach Apollonius, von ben indischen Weisen in ben Tempel ihres Gottes geführt, die Erbe unter feinen Rugen gleich ben emporten Meeresflutben mogte, fo befand er fich mabriceinlich auf einem beweglichen Boben, ber die fcmankende Bewegung bes Meeres nachahmen follte; die beweglichen Dreifufe, welche Apollonius in ben indischen Tempeln fab, bie mandelnden Bilb. faulen von Untium, und in dem Tempel Bierapolis, Die bolgerne fliegende Taube des Archytas von Tarent (408 Jahre vot Chr. Geb.) find abnliche Beispiele. Mugerbem ergablt Paufanias von einem burch inneren Dechanismus bewegten ebernen Abler; Polybius von einer friechenden Schnecke bes Demetrius Phalerius, Uthenaus von einer fünftlichen Menschengestalt, welche allerlei Sandlungen verrichtete. Im Mittelalter foll Roger Baco, und vorzuglich ber Tradition nach, Albertus Magnus, einen Automaten in menschlicher Gestalt verfertigt baben, welder den Unklopfenden die Thure öffnete und fie icheinbar anredete. Johannes Muller (Regiomontanus), verfertigte eine Bliege, welche fich gleich einer lebenden bewegte, er foll auch der Berfertiger bes Ablers gemefen fenn, welcher bem ankommenben Raifer Maximilian 1470 entgegen flog. Abnliche Dafcbinerien

aber waren vereinzelt erfunden und gefertigt, bie Gefete bes Dechanismus wurden nicht auf größere Dafdinerien jum Behufe größerer allgemeiner Rutlichkeit, ober auf Locomotive aus aewandt, mande biefer Erfindungen find nur problematifc, und waren vielleicht nie in wirfliche Ausführung gebracht. Bie mangelhaft waren die jur gandwirthichaft unumganglich nothwendigen Daschinerien! - Somer ichildert und ben beflagensmerthen Buftand bes Sclaven, beffen unausgesettes Befchaft es war, mittelft einer Sandmuble Debl zu erzeugen. Die Genfeer eines folden Sclaven blieben von benen unbeachtet, welche bas Berk feiner Arbeit verzehrten, und der Deblmangel mar fo allgemein, daß man bie Beiber zwang die Dublen zu dreben. Rad und nach verfiel jedoch ber menfoliche Beift barauf. bak Baffer und Bind die nabmlichen Dienfte leiften tonnten , an welchen man bisber nur Menschenfrafte verwandte. - Bir finben zwar in ben Schriften bes Ariftoteles bereits Opuren von medanischen Lebren. Ardimedes erffarte bie Gigenschaften bes Bebels, begrundete die Lehre von der Schraube, vom Rlafchen= . juge, boch finden wir nirgends geregelte Gate über Dafchis nenlebre. Nunmehr, ba man Krafte und Birtungen als mathe matifche Groken betrachtet und bebandelt, bat die Dechanik einen neuen Aufschwung baburd erhalten, bag fie mit Erfparniß von Thierfraften bie verschiedensten Kraftaukerungen erzeugt. bie leicht und augenblicklich unferer Billfur unterworfen find. Worerst vereinfacte bie Maschinenlebre bie jur Candwirthschaft und Bergbau nothwendigen Berkzeuge. 3m 18. Jahrhundert erwachte eine Art Leibenschaft für automatische Leiftungen; und erregte bei ben Runftlern bobern Ranges bas Bestreben, mit Genauigkeit die feinsten Theile mechanischer Arbeiten auszuführen. Dieselbe Combination mechanischer Rrafte, wodurch bas Rriechen ber Spinne bewirkt, ober biefe und jene Sprache, Ochach, Beiden, Odreibmafdine u. f. w. in Bewegung gefett ward, diente in fpatern Jahren ju Zwecken von boberer Bedeuund ben wichtigsten Resultaten. Man erkannte, bag bie enbeit nicht einzig und allein barin fen, bag fie aus und Balgen bestehe, baf fie mit Ochrauben ober Be-, baf fie vom Baffer ober vom Binde getrieben

werbe, sonbern daß sie bem Menschen bei seinen Arbeiten, bei mehreren seiner Unternehmungen ben wirksamsten Beistand leisstet, indem sie ihm eine, seiner Willfur in Bezug auf die Größe zu jeder Zeit und allenthalben unterworfene Kraft darbeuth, die er nicht felbst besit, nie besiten konnte. Des Menschen Kraft liegt im Verstande, und dieser Verstand lehrt ihn die ganze physische Welt seiner Herrschaft zu unterwerfen; indem er die Krafte, welche er in der ihn umgebenden Natur kennen lernt, in Anwendung zieht.

Alle Vortheile, welche uns die Maschinenkunst gewährt, haben jum Zweck, Wohlfeilheit mit Schnelligkeit zu verbinden. Dieser Kunst verdanken wir die Locomotive, oder solche Vorrichtungen, welche außer den in Betrieb gesetzten Theilen noch einen beträchtlichen Überschuß von Kraftaußerung besigen, um nach Willkur und nach der Absicht in Bewegung gesetzt zu werden.

Mule Arten von Vorrichtungen ju willfürlichen Orteveranberungen, als eben fo viele Communicationsweisen verdanken bem Mafchinenwesen ihre Entstehung, und allmälige Bervollkommnung; bas leichte Fuhrwert und ber fcmere Reisewagen find Mafchinen; bie Strafe ift eine Urt Mafchine, fie bilbet einen wesentlichen Theil der locomotiven Maschinen, ba fie als kunftliche Bahnen alle hemmniffe beseitigen, welche die Bewegung verzogern ober ganglich aufhalten murben; bas Sabrzeug, bas Schiff, find Mafdinen. Gobald man in ber Dampffraft ein neues, machtiges Ugens zur Erzeugung willfürlicher Bewegungen benüßen gelernt batte, erhielt bie willfürliche Ortsveranderung im fluffigen Medium, die Schifffahrtstunde einen neuen Aufschwung. Unabbangig vom Laufe ber Bewaffer, ben beftigften Stromungen ber Utmosphare eilten in einigen Decennien Dampfichiffe fast in allen Meeren, Geen, Fluffen im rafden gluge nach allen Richtungen bin. Mit ber Dampfichifffahrt bat die willfürliche Ortsbewegung im fluffigen Theil unfers Erbplaneten, im Baffer, feine bedeutenoffe Bolltommenbeit erreicht. Mit der Dampfichifffabrt beginnt für bas industrielle Leben eine neue Ara, welche noch in ber neuesten Beit burch verbefferte Structur ber Schiffe felbft bedeutender merben mird. Raum braucht ein Reisender von Samburg nach News Jork, ber sich gegenwärtig bes Dampsichiffes bebient, mehr Zeit, als man vor ungefähr noch 20 Jahren brauchte,
um zu einer winds ober witterungsveränderlichen Jahreszeit
mit kurzen Tagen, wie im Spätherbste, von Um herab längs
ber Donau nach Pesth zu reisen. Welch wohlthätigen Einsuß
äußert nicht schon in der kurzen Frist von etlichen Jahren die
Donaus Dampsschiffsahrt. Die Dampsschiffsahrt hat die Bewohner des tiefen Ungarns den Bewohnern der Residenz genähert;
die Aussuhr aller ersinnlichen Felderzeugnisse ist von dorther
nun frener, so wie sie gleicherweise zu den möglichst wohlseilsten
Preisen die der Bevölkerung nöthigen Manufacturen und Lurusartikel aus den betriebsamen Städten Österreichs erhalten. Engsland, wo zuerst die Dampsschiffsahrt in Schwung kam, liefert die
augenscheinlichsten Resultate in Beziehung der regeren Bewesgungen im Handelsleben mittelst der Dampsschiffsahrt.

Williams fagt, es babe vor ber Ginführung ber Dampfboote ein bochft geringer, und nur auf ben Berkauf von Febervieb und Giern beschränkter Berkehr Statt gefunden. Das erfte Sandelsbampfboot von Liverpool nach Dublin murde 1824 etablirt. Best gibt es 40 Sabrzeuge diefer Urt zwischen England und Irland. Die Uberfahrt ber Gegelschiffe mabrte gewöhnlich 8 - 14 Tage, oft auch 3 Wochen; jest wird die Kabrt von Livervool nach Dublin in 14 Stunden guruckgelegt. Rechnet man auf bie Stunde gebn englische Meilen, fo find Liverpool und Dublin 140 Mei-Ien von einander entfernt. Im Berhaltniffe zur Uberfahrtzeit mit ben alten Schiffen, als beren Mittelzeit man 12 Sage nimmt, batten alfo beide Stadte eine Entfernung von 2880 engl. Meilein von einander. Bas gebt baraus bervor? Die Sandeltreiben= ben konnen fich jest von jedem Manufacturorte Englands in einem Zeitraume von 2 - 3 Tagen ein noch fo geringes Quantum jeder Urt Waaren verschaffen; und fo geht benn als erfte Folge aus ber Leichtigkeit des Berkehrs bervor, daß Raufleute bes zweiten Ranges alle Capitalfummen auf eine gewinnbringenbe in ibrem.

ihrem fchaft anlegen tonnen, Summen, welche nicht ju Gefchafteunternehmungen batten ge-

Berbefferung bes bei-

berseitigen Wohlstandes, diese neue Quelle von Erzeugnissen und gewinnbringender Arbeit, ber Anwachs der Zahl der Arbeiter — Alles würde indesohne Maschine nicht Statt gefunden haben. Diese Maschinen sind der Wagen, welcher die Erzeugnisse nach dem Flusse schafft, und das Dampsboot, welches in einem andern Lande gelegenen Hafen, hinsichtlich des Handelsverkehrs, eine größere Nähe gibt, als sie der nahe Markt einer in einem schwachs bewölkerten Districte gelegenen Ortschaft hat. — Wir sehen aber aus dem Gang sortschreitender Cultur, wie mit der Vervollkommenung des Maschinenwesens als gleichsam des sich in Kraft und Leichtigkeit entwickelnden Bewegungsorganes die willkurliche Bewegung im fördernden stüssigen Wasserelemente auf das höchste gesteigert ward.

Obschon die milltürliche Ortsbewegung durch die Vervollkommnung der bewegenden Gulfsmittel, obschon mit Gulfe des
Maschinenwesens die Schiffsahrt früher an Umfang, Schneligkeit zur höhern Bollkommenheit gelangte, so ist doch in hinsicht der Entstehung die Anlegung der heerstraßen, wie sich dem natürz lichen Gange gemäß leicht benken läßt, älter als die Schiffsahrt. Die willkürliche Ortsbewegung durch Muskelkraft ist dem Menzschen im hohen Grad gegeben, er beschleunigt sie durch Thierzkräfte. Kamehle, Rennthiere, Esel, Elephanten, Pferde, hunde tragen den Menschen und eine Zugabe von einer nicht unbeträchtzlichen Last mit oft erstaunenswerther Geschwindigkeit. Handelsverhältnisse, Kriege, Reisen mußten nothwendig das Bedürsniß gebahnter Wege und Straßen bald fühlbar machen und ihre Unzlage beschleunigen.

Das üppige, reiche Persien ward unter ben altesten Mastionen auch durch seine vielfältigen und weitläusigen Straßen besrühmt, und das Postwesen soll von dort aus seinen Ursprunghaben. Dieß beweiset die Beschreibung, die uns herodot von einer königlichen Straße in Persien macht, die von Sardes bis zur Residenz Susa führte, beinahe 450 deutsche Meilen lang, und überall mit königlichen Rubehäusern und den schönsten herberzgen versehen war. Nach Diodor von Sicilien hat Semiramis durch das gesammte persische Reich Straßen anlegen lassen, doch ift es wahrscheinlich, daß das Dasenn der Straßen noch über die

14

ju ju

ur

m

be

ãu

D

ne bi

N:

۵'

Ic

a:

8

e G

t

33

r E

ž

1

1

1

Beiten ber Semiramis hinausgehe. Nach ber Behauptung ber Chinesen, sind bei ihnen die Landstraßen gleichfalls sehr alt; sie erzählen, daß schon ihr Kaiser Chao-sao, ber in fabelhaften Beiten lebte, die Wege zn ebnen befahl, um über die Berge zn kommen. Unter ben in der Cultur weit fortgeschrittenen Griechen, machte insbesondere bei den Thebanern die Aufsicht über die Wege ein besonderes Amt aus, welches Spaminondas mit ausnehmender Geschicklichkeit verwaltete, daß es seit seiner Zeit ein Sprenamt ward.

Biidor ichreibt ben Rarthaginenfern icon bie Renntnig gu, gepflafterte Strafen angulegen, worin ihnen bie Romer bal nachfolgten. Gollen wir bem Zeugniffe Birgils Glauben beimeffen. fo batten die Rarthaginenfer icon jur Beit ber Dibo und bet Aneas genflafterte Straffen und Wege; Die Uberrefte von ben romifchen Straffen, Die man in ungeheurer Menge und Grofe, oft 1200 Meilen lang burch bas gange, bekanntlich febr weitläufige Reich anlegte, bie gerabe Richtung, bie man ihnen gab, und tegmegen Berge abtrug, Relfen und Gebirge burch brach, ihre Erhöhung, in der fie oft über Gumpfe und fleine Bertiefungen ober Thaler weggingen, die ungemeine Beftigfeit und Benauigkeit, die man bei folden Bauten zu erreichen fuchte, übertreffen alle Erwartung; fo mard eine Strafe von Rom nach Cavua unter Appius Claudius 188 Jahre nach ber Erbauung Roms angelegt. Noch vor bem Confulate Cafare legten bie Romer im fublichen Gallien eine Lanbstrage nach Sifpanien an, bie burch Provence, Languedoc und Marbonne ging, und Polve bius, ber Begleiter bes jungern Scipio, fannte biefe Strafe als fcon vollendet. Unter Julius Cafar maren icon die vorzüglichften Stadte Italiens durch gepflafterte Bege mit ber Sauptfladt verbunden. Borguglich waren unter August, bann unter Marinna bie Bege nach Gallien und Sifpanien in mehrfaltigen Richtun: gen gebahnt. Unter ben großartigen Berfen ber ebemaligen Große bes unüberwindlich gewesenen ftolgen Roms, geboren wohl auch die Refte, welche mir in bem Strafenbau noch als toloffal erblicken: man tennt beren 43, worunter Via Appia bie vorzüglichste ift.

Die Berbefferung ber Berbindungswege, welche mit ben

rtidritten ber Industrie gleichen Schritt balten, und ihnen is poranging, burchläuft, wie jede andere Bervollkommnung, e verschiedenen Stufen. Go geschab es, baf in Machahmung bebemaligen großartigen Strafenbaues in ben neuern Zeiten niederlandifden Beerftragen, Die fich durch ibre Breite ausdnen, bie erften maren, welche man Chauffeen nannte. Dies folgten bierauf bie Chauffeen in Frankreich, England, Opan, und feit 1753 zuerft in Deutschland. Unftreitig haben aland, Krankreich, Ofterreich, Baiern, Spanien die weitfigsten und iconften Runftftragen. Gewöhnlich find fie in ber itte etwas erhoben, auf beiben Geiten mit geboriger Abda= ng und Bofdung nebft Graben verfeben, gepflaftert ober gepflaftert ; 28 bis 36 Ruf breit, aus Erde oder aus Steinen b Erbe erbaut. Borguglich manbte man auf ihre Dauerhaftigt, Reftigkeit, gerade Richtung, und gleichformige Chenheit : Aufmerksamkeit; man bat alfo bie Grundlage folder nft- oder Dammftragen, Chauffeen, aus großen Bruchfteinen ) an ben Seiten jum Bufammenhalten mit Strebemauern ierhaft aufgeführt, die Fugen zwischen den Grundfteinen ; etwas tleinern Steinen und grobem Ries ausgefüllt und fefttampft, worauf fie dammformig und richtig abgeboicht, entber mit blogem grobem Ries, odermit groben Ries und feften ichlagenen Steinen zugleich überschüttet und festgestampft, ie Oberflache aber gulett mit einem festen Steinschutt von ichlagenen barten Steinen überfahrt, und an ben Sciten : Wegen fur bie Fugganger und mit Graben verfeben mur-. In England, wo bie besten Runftstraßen angetroffen wer-, vollführt man ihren Bau mit Steinschutt. Steine wernamlich zerschlagen und auf ben vor bem Ginbringen bes iffers geficherten Erbgrund bann einige Boll boch aufgeschut-, die Lucken aber nach und nach ftets mit foldem Schutt gefüllt, bis bas Bange ein fefter, gewolbter Damm wird. ie Methode, die auch in Deutschland, Frankreich und Rußb versucht ward. In Ofterreich ward vorzüglich unter Daria erefia der Strafen- und Chauffeenbau begunftigt und brbert. Raifer Joseph legte in Eprol und Ungarn geree Beerstragen an. Die fogenannte Konigestrage burch Bobmen ift eine ber vorzüglichsten. Bas in ber lettern Zeit unter Raifer Frang Regierung in biefer Ruckficht ausgeführt warb, ift in seinen segensreichen Folgen nur zu bekannt.

Es ift einleuchtent, warum gleichsam als erftes Bedürfniß die Babnen auf dem Restlande geregelt wurden. Wie die Beichichte ber Schifffahrt in ihrer allmablichen Bervolltommnung jugleich bie Beschichte bes Bolberverkehrs und ber Musbreitung ber Civilisation ift, so gilt bief auch von ber Beitlaufigkeit, und Bervielfachung geregelter Babnen auf bem Festlande. Die boblen Baumftamme ber alten Deutschen baben fich nun in Sanbeleffotten gereibt. Unfanglich ichiffte man bloß an ben Ruften und Ufern; murbe man vielleicht von denfelben burd Sturme verschlagen, fo mußten die Gestirne und die Gonne ju Bulfe genommen werben, um ben Lauf wieber ju finden, wenn es bie Beiterkeit bes Simmels gonnte. Es erinnert dieß an die Schifffahrt ber Phonizier, die fich zuerft auf bas bobe Deer magten, und fich in zweifelhaften Fallen von bem gangen glangenden Sternenheere bas Sternbild bes großen Baren gur Richt= fonur mablten, beffen vordern und nordlichften fie beghalb Dobebe t. i. Rathgeber nannten und ihren Lauf nach bemfelben richteten. Nach ber Erfindung ber Magnetnadel und bes Compaffes fonnten die Seefahrer, vermoge bes letteren, die verschiedenen Simmelegegenden felbft bei Nacht und truber Bitterung ertennen, und fich nun außer bem Beficht bes Canbes auf bas weite Meer magen, man benothigte nun nicht mehr wie ebedem unter folden Umftanben in Borrath gehaltene Bogel ausfliegen gu laffen, beren Flug man folgte, weil man voraussette, baf fie aus natürlichem Sange ihrer Beimath wieder gufliegen murben. Bei fo vervolltommneter Schifffahrt blubte im Mittelalter Benebig empor. Die Entbedung beiber Indien gab Unlag, mit bem größern Betrieb ber Schifffahrt, beren Kenntniffe ju erweitern, fie zu vervolltommnen und ber fichtbaren glangendem Bortheile halber fich die Prioritat ber Meere anzueignen, und fo fucten bie Gyanier, Portugiefen, Englander und Sollanber, und zulest bie Frangofen und Morbamerikaner fie zur boche ften Bolltommenbeit ju bringen, baburch die wichtigften Entbedungen und Eroberungen in andern Welttheilen ju machen

und ben Sanbel zum größten Flor zu bringen. Go lange bie nautische Runft die Umschiffung der Continente noch nicht möglich gemacht oder erleichtert hatte, richteten die Sandelsverbinbungen sich von dem mittelländischen Meere auf Landwegen
nach dem Innern des Continents; und die sublichen Städte,
Benedig, Genua, Marseille, blühten als große Sandelsstädte auf. Mit der weitern Vervolltommnung der Schifffahrt aber
verließ der Belthandel die Kuften des mittelländischen Meeres
und entwickelte sich auf dem Umkreise des Continents.

Colonialwaaren und fübliche Producte gelangten seither zu und nicht mehr auf geraden Landwegen, sondern auf den Umwegen des Oceans und wurden uns von den Sansestädten geliesert, die durch diese Richtung des Welthandels aufblühten, während jene süblichen Städte diesen Sandel verloren. So sehen wir factisch die Wirkung vervollkommneter oder in der Richtung geanderter Sandelsbewegungen auf dem Wassernetze des Erdballs. Welchen Einsluß aber außern hier wiesder Zahl und Richtung schiffbarer Ströme und Canale, die Vervielfältigung, Zahl und Richtung großer, leichter fahrbarer Seerstraßen!

Gabe es weber Straßen noch Brücken, so murde ein Mensch vielleicht Monate zubringen um ben Weg von Wen nach Linz zu finden — und ob er sich noch in dieser Zeit baselbit einfände! Er würde sich wahrscheinlich an die Richtung des Stromes halten aber dabei auf manche Nebenflüsse und Bäche stoßen, wo es ihm unmöglich werden dürfte überzuspringen, oder durchzuswaten. Wenn ein Mann, in der Absicht über einen Fluß zu sehen, zwölf Meilen dem Ufer entlang, gleichviel in welcher Richtung, zu gehen hat, so kann es geschehen, daß, ehe er noch eine Meile vorwärts geschritten ist, er längs dem Ufer eines andern Flusses zwölf Meilen in schief abgehender oder gar entzgegengesehter Richtung zurückgehen muß; dabei kann sich der Lauf des Flusses in solchen Krümmungen hinschlängeln, daß er jedesmal am Abend von dem Ziele seiner Reise sich entsernter befinzdet, als dieß beim Beginn des Tages der Fall war.

Er kann an das Ufer eines Gees gelangen, ohne zu wiffen, an welcher Stelle fich ber zum Durchwaten zu breite und tiefe Fluß in benfelben ergießt; er hat 20 Meilen in entgegengefetter Richtung zu machen und folglich 40 verloren.

Jeber in einem nicht civilistren Lande Reisende stößt auf Schwierigkeiten dieser Art. Wir wundern und, daß ein und der andere kühne Unternehmer im Innern Ufrika's, troß seiner Ausbauer, täglich nur einige Meilen vordringt; wir vergessen aber, daß dort keine Landstraßen sind. Wenn die hindernisse, welche die Natur den Reisenden entgegenstellt, nicht durch Kunst bessiegt würden, so könnte man mit Recht sagen, daß Ieder, welcher von einem Ende der österreichischen Monarchie zum andern reisen wollte, z. B. von Lemberg nach Verona, er vor dem Verslauf mehrerer Jahre damit nicht zu Stande kommen würde. Wollte er noch einige Zentner Waaren oder andere Effecten mit sich führen, so würde er wahrscheinlich mit seiner Reise nie zu Ende kommen.

Die verschiedenen Begenden bes Landes liefern verschiedene Erzeugniffe, und die fabricirten und nicht fabricirten Erzeugniffe, welche an einigen Orten überhauft find, fehlen an andern. Eine Proving erzeugt Getreibe, eine andere Metalle und Pflugeisen. Ein folches Erzeugniß ift oft gerabe an bem Orte, wo es fich vorfindet, überfluffig, und diefe Orte find meilenweit von einander entlegen. Wenn ein Mann Korn forttragen wollte, um ein Pflugeisen zu haben, fo murte fein Korn bei größern Diftangen auf ber erften Balfte bes Beges aufgezehrt fenn. Aller Berkehr mare gehemmt. Bei wenigern und ichlechtern Straffen mar fruberbin, noch vor wenig Jahrhunderten, aller Gefchaftsverkehr koftspielig und folglich beschrankt. Wir finden dief noch in Landern, die gar nicht ober nur von wenig und ichlechten Straffen burchichnitten find, wie g. B. in der affatifchen Turfei. Da bas Befpann auf einem Theile einer ichlecht beschaffenen Canbitrafe nicht mehr vor fich bringen tann, als auf bem fleinsten Theil berfelben, fo find die Transporte von wenig Belang und tofffpielig , und ber Preis eines Artitels verdoppelt fich burch die Transporte von 30 - 40 Meilen verschwendete Beit.

Die Verkäufer verkaufen gerade um die Hälfte beffen, was sie verkaufen konnten; sie muffen also mehr fordern — und die

Raufer ihrer Seith tomen nur um theuern Preis zweiner gerins. gern Quantitat gelangen als fie brauchen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Jemand, welcher das Mittel findet, Personen oder Baaren von einem Orte zu bem andern in halb fo wenig Zeit; als gewöhnlich geschieht, fortzuschaffen, eben so viel leiftet, als wenn beide Orte um die Galfte einander genahert wurden.

Bu Fuß murbe ein Mann in einem Tage 24 Pfund Laft, burch eine Strecke von beiläufig 42 Meilen in 10 Tagen bringen können. Die Guterpost schafft durch diese Strecke 20 Centiner in 24 Stunden. In Rücksicht auf den Verkehr waren also die beiden von einander entlegenen Puncte dadurch dis auf eine halbe Meile sich wechselseitig genöhert, wenn man einen Versgleich mit dem Lastträger zu Fuß anstellt, indem das Vierzigsache des nähmlichen Gewichtes in einem Zehntel jener Zeit fortgeschafft wird. Der Hauptvortheil ist aber in der Schnelligkeit bestrünsdet, nicht in der Wohlseitheit des Transportes, so weit diese von der Zeitdauer unabhängig ist; denn was morgen von der höchssten Wichtigkeit seyn kann; ist es vielleicht nicht mehr zehn Tage später. Zeitersparniß ist von allen Ersparnissen die kostbarste und verlorne Zeit kann nie ersett werden.

Alle Bortheile, welche die Maschinenkunft gewähren kann, um auch auf dem Festlande einen häufigeren und lebhafteren Berstehr herbeizuführen, kommen also gleichfalls wie bei der Baffersschiffschribarin überein, Boblfeilbeit mit Ochnelligkeit zu verbinden. Dieser Runft, als der stets sich bestrebenden alle Bewegung zu beschleunigen, verdanken wir auch die Eisenbahnen und Dampswagen, deren Kraftaußerungen und Ochnelligkeit nur durch die Festigkeit der Stoffe, woraus sie gewöhnlich geferstigt werden, Beeinträchtigung erleiden.

Der Dampfwagen auf ber Eisenbahn ist fur bas Land bas, was bas Schiff fur bie weiten Meere ift, es ift bas wesentlichste Mittel bem Verkehr Kraft und Leben einzuhauchen, die Industrie eines großen Binnenlandes auf gleiche Linie, ja in Bortheil zu stellen mit jenen Reichen, beren Größe und Reichthum fast ausschließlich in der Leichtigkeit beruht, mit welcher ihre schiffbaren Fluffe und Canale, Eisenbahnen und Dampfwagen

# Geschichtliches.

Es ift intereffant Die Entwicklungsgefchichte ber verschiedenen technischen Renntniffe Stufe für Stufe ju verfolgen. Go'feben mir in einzelnen Ameigen ber Mafchinenlebre, und vorzugemeife ber fortichaffenden Dechanit, ploBlich Entbertungen auftauchen, welche bie gange Mitwelt in Erstaunen festen und zu den glane genoften Erwartungen berechtigten. Gie hielten aber feine fcarfen Proben aus, fie maren gur Bemeinnütigkeit untauglich, ober bie Resultate ftanden mit dem barauf verwendeten Roftenaufwande im miglichen Berbaltniffe; wer bentt bier nicht an iene Urten von Wagen, die fich felbst bewegen; an jene, Die burch Gegel getrieben werden, und bie Dampfwagen auf ben gewöhnlichen Chaussen? Erperimente, Die entweder an und für fich fur bie practifche Unwendung als ungulänglich fich erwiefen, ober die auf fie verwendeten Roften taum in ben abgeworfenen Intereffen entschädigten; es fen benn, bag man burch Ochaugeberei fich einigen Bewinn verschaffte. Gine Erfindung, bie gleich im Unfange erfpriefliche Bortbeile gemabrt, bei beren Unwendung im größern Magitabe, im gleichen Berbaltniffe ber baraus entspringende Rugen machft, tommt nie in Bergeffenbeit, fie wird immer mehr vervollkommt, immer mehr und weiterbin verbreitet, fie wird immer mehrfeitig in Unwenbnng ju anscheinend verschiedenartigen Zwecken gezogen. Die Dampf= Eraft von ibrer Entdedung an, bis zur verschiedenartigften und vielfachen Unwendung im Maschinenwesen mag ale Beispiel bienen. Die Bichtigkeit einer Erfindung lagt fich alfo ichon gewiffermagen aus bem Bange ibrer Entwicklung, und Musbildung

beurtheilen. Im vollen Mage finden wir das Gefagte bei der erften Unwendung und Vervolltommnung der Eisenbahnen bestätigt, und wir lefen jest allenthalben und hören täglich, wie von einem gewöhnlichen Bedürsniß davon sprechen, woran wir vor zehn Jahren nicht gedacht, und Jenen berb ausgelacht hätten, der es sich hätze beitommen laffen wollen nur im Scherze zu äußern: Der Continent von Europa werde binnen wenig Jahren von einer neuen Urt Verbindungswege, nach einem ganz andern Princip als das bisherige, nach allen Richtungen durchkreuzet.

Ein Princip ift's, bas an und fur fic bochft einfach alle diefe Bunder bervorbringt; nabmlich: bag man, fatt wie bisber, in Erd- ober Grandgleifen, ober auf Steinpflafter, ober auf einer Bahn fleingeschlagener Steine zu fahren (welche Materialien alle entweder ausweichen, ober leicht gerftorbar find, von Regen und Froft leiden - oft der Erneuerung und toftbarer Unterhaltung bedürfen und bedeutenden Widerstand leiften , bevor fie festgefahren find), ben Rabern vielmehr fortlaufende Schienen von Gifen unterlegt, und auf foldergestalt bergerichteter Gifenbahn die Fubrwerke in Bewegung feten lagt, wos bei jugleich ber Umftand ale vortheilhaft im Muge behalten murde, bag uber eine folche barte und glatte, ber Berftorung und Bitterungseinwirkung tropenbe Unterlage von Gifen, das Rad ohne Biderftand binmegrout, wie der Schlittschub über Eis gleitet, - ber Umftand, daß man bie Gifenfcbienen leicht über die Oberfläche des Straffenplanums erheben, baber gegen Roth- und Ochneeanbaufung fichern, einem folden Ochienmeg in jeder Jahrszeit und Bitterung gut und ficher befahren fann, ber Umftand, daß auf Gifenschienen der in Bewegung gefette Bas gen, in England ber Dampfmagen, nicht blog zehnfach fcneller und zwanzigfach mobifeiler, fondern dabei auch weit geschützer, ficherer und bequemer fabrt, als gewöhnliches Fuhrwert auf ben beften Chauffeen, baben beffen rafche Weiterverbreitung begunftigt.

Gleichfam eine Unmahnung und eine Borbereitung fich freie Raume und Wege zu bahnen, welche glatt, hart, bauerhaft, gleichmäßig und eben find, finden wir schon im Stragenbau ber Romer. Eine ausbauernde, in ber Enft fteinartig erhartende Mörtelmaffe bilbete eine fortlaufenbe glatte Steinstäche, bie uso in ihrem vollkommensten Zustande wirkliche Stein bahnen barstellten, und welche in der neuesten Zeit in England und Frankreich als neue Ersindung jüngsthin erst wieder hochgepriesen wurden. Go schlägt (1835) der französische Artilleriescapitan Thomassin statt der Eisenbahnen mit einer Urt hydraulischem Kalk überzogen und vollkommen glatte Straßen vor, da dieser hinreichende Festigkeit besigen soll, ohne durch die Einwirzung des Frostes oder mechanische Gewalten zu springen, den Lasten und der Reibung widersteht und um das Zehnsache wesniger kostet als eine Eisenbahn.

Die Ibee ber Eisenbahnen lag schon ben Riegelbahnen, bei ben in den deutschen Bergwerken eingeführten Sundegestangen zu Grunde. Bur Aufförderung von Erzen benutte man nähmlich seit mehr als 300 Jahren in Bergwerken eine Maschine; ben sogenannten Sundelauf. Sier läuft nähmlich auf zwei parallel neben einander gelegten vierkantigen hölzernen Riegeln, die schräg auswärts steigen, ein mit vier kleinen Rädern versehes ner Rollwagen, der Jund, welcher das Erz in die Sohe förzbert. Ein Arbeiter, der zwischen der parallelen Bahn geht, schiebt oder stöft diesen Wagen fort; zuweilen wird er aber auch auf den parallelen Riegeln oder Gleisen von einer Winde emporgehoben. Die sogenannten Rutschbahnen, wie im Tivoli nächst Wien, worauf man zur Lust schnell herabfährt, beruben auf einem äbnlichen Princip.

Hölzerne Riegelwege ober Gleife von ähnlicher Art benutte man ichon ju Unfang bes 18. Jahrhunderts bei Bath und Newcastle in England jur Transportirung der Steinsthelen. Die Rader der auf solchen hölzernen Gleisen laufenden Wagen waren entweder mit eisernen Reisen beschlagen, oder ganz von Guseisen, die Felgen ringsherum mit einem vorsteshenden Rande oder Falz, wodurch sie verhindert wurden, seitwärts von der Bahn abzuweichen. Der Ziehweg für die Pferde war zwischen den parallelen hölzernen Riegeln. Die Ersahrung lehrte aber, während eines Zeitraums von 40 Jahren, daß jene hölzernen Riegel durch den beständigen Gebrauch bald zerstört wurden, und daß sie durch Einwirtung der Luft, des

Regens und ber Sonne fich marfen, folglich aus ihrer Richtung tamen, beghalb toftbar und beschwerlich zu unterhalten maren, und boch ihrem Endzwecke nur unvolltommen entsprachen.

3m Jahre 1768 legte ber Esgr. Ebgeworth ber Befelt: fchaft für die Ermunterung ber Runfte und Manufacturen, De belle von Bagen vor, die ben Transport auf Gifenbahnen erleichtern follten, und erhielt bafur, fo wie fur andere mechanis The Erfindungen, die goldene Preismedaille diefer Gocietat. 3m Jahre 1788 baute er vier Wagen, Die er auf einer fur fie angelegten Solzbahn gur ichleunigeren Fortichaffung ber Ralterbe, um feine Canbereien zu verbeffern gebrauchte. Er vervollkommte fie fpaterbin und folug vor, folche Bagen und bie bagu erfore berlichen Gifenbahnen auf ben Canbftragen angulegen, die nach ber Sauptstadt führen. Die Gifenbabnen maren vier Boll über bem Boden erhoben und auf ber Oberfläche concav. Muf ihnen befand fich ein flaches Gerufte mit Radern, beren convere Peripherie genau in die hoblen Gifenbahnen pafte; auf diefes Ber rufte murbe ber Wagen gefahren, und bann mit bem Berufte felbft fortbewegt. Die eifernen Ochienen, worauf die Raber unmittelbar liefen, murben burch eiferne Magel auf ununterbrochen fortgebenden bolgernen Riegeln an einander bergeftalt befestigt, daß bie Rageltopfe außer ber Bahn ber Rabet fich befanden, wobei bie Magenrader felbft aus Buffeifen beftanden. Spater machte man die Schienen, welche 3 bis 3 ? Fuß lang maren, etwas ftarter, und befestigte fie genau an einanber auf fteinernen fubifchen Bloden von 10-12 Boll Starte. Diefe Blocke maren in einem Abftanbe von 3 bis 5 guß in ben Boben eingelaffen und feftgeftampft.

Sowohl in Sinfict auf Dauer, Unterhaltung und Wohlfeilheit bemahrten sich icon biese Gisenbahnen um vieles vorstheilhafter als die altern hölzernen Bahnen. Um nun aber auch das Tragvermögen der eisernen Schienen zwischen ihren steinernen Lagern mehr zu sichern, so gab man ihnen in der Mitte; natürlich auf der untern nach dem Boden hingekehrten Seite, eine größere Dicke, und außerdem verstärkte man sie noch durch einen angegoffenen aufrecht stehenden Rand.

Auch in Beziehung ber fortzuschaffenben Lasten, brachte man bald wesentliche Berbesserungen an. Bisher hatte man sich nähmlich zum Fortschaffen der Steinkohlen, der Eisensteine und anderer Lasten großer Wagen bedient, auf welche mit einem Male 80 Centner, wohl auch darüber geladen wurden. Nun aber sing man an kleinere Wagen zu nehmen, auf denselben die Last zu vertheilen, jeden nur mit 30 bis 40 Centner zu belasten, und mehrere solcher Wagen an einander zu hängen. Durch diese geänderte Einrichtung in der Fortschaffungsmethode det Lasten, ward der Druck auf jeden einzelnen Punct der Bahn bedeutend vertheilt, und konnte nie mehr als 9 bis 12 Zentner betragen.

Die vorzüglichste Aufmerksamkeit aber verwandte man auf bie Verbefferung ber Babnen, und wie bei Dampfmaschinen bald mehrerlei Methoden ber Rraftanwendung Statt fanden, fo gab es auch in Bezug ber Conftruirung und beren Busammenfebung bald mehrere Urten und zwar 1) Riegelmege, Railroads, welche die altern maren; und 2) Plattenichienen, Tramroads ober Platerail : Bais, welche fpaterbin in Gebrauch kamen. Die einige Boll von dem Boden erbabenen Riegelwege find nur an ben Seiten etwas abgezundet ; unten aber find fie zur Berftartung mit einem fortlaufenden breiten Rande ober Abfate verfeben. Muf ber obern flachen und glatten Glache laufen die Bagenrader, wie man bei Fig. 1 u. 2 der Taf. I. beuts lich bemerkt, die an ihrem Umfange einen vorstebenden Rand pber Falz baben. Fur bie Plattenschienen Fig. 3 u. 4, Taf. L. bingegen find die Bagenrader an ihrem Umfange gang colinbrifd, wie die gewöhnlichen Bagenraber; die Schienen ber Babn felbit aber baben einen angegoffenen Geitenrand, wodurch fie die Rader im Bleife erhalten. Die Railroads find in den nordlichen, die Tramroads fast ausschließend in den sudlichen und westlichen Provingen Englands eingeführt. Bebe biefer beiben Urten von Gifenbahnen bat in Bergleichung mit einander, ibre eigenen Bortbeile und Rachtbeile gezeigt. Jedoch baben im Allgemeinen die Plattenschienen ben Vorzug erhalten, weil andere Bagen quer über fie bingeben konnen, weil man ibre eigenen Wagen (mit ben Rabern ohne Falz) gur Roth auch auf

ben gewöhnlichen Strafen brauchen tann, und in ihrer Unlage bei weitem mobifeiler find als die Riegelwege. Damit die Wagen auch nach verschiedenen Richtungen geben , und andern . Bagen auszuweichen im Stande find, fo find in den erforderlichen Strecken Rreugspuren angebracht (Surnails). Der Pfab für die Bugpferde, zwischen den aneinander bangenden parallelen Schienen, ift troden, und mit fleinen barten Steinen gevflaftert, ober fonft gut vermabrt. Zwei Gifenbahnen pflegen nabe an einander bingulaufen, bag auf der einen die vollen Bagen binuntermarts, auf ber andern die leeren Bagen beraufmarts gezogen werben. Die vier guffeifernen Raber eines auf ber Gifenbahn bineilenden Bagens find meiftens 3 Rug boch, ber trichterformige vierectige Raften bes Bagens aber ift gewöhnlich 6 Ruf lang, 2 guß boch und 31 guß breit. Gewöhnlich bangen mehrere folder Bagen burch Saten und Retten an einander.

Oft zieht ein Pferd 12 und mehr mit Steinkohlen beladene Wagen, zusammen 440 Centner mit ber größten Leichtigkeit auf der schrägen Eisenbahn hinunter, und dieselben Wagen leer eben so leicht wieder hinauf. Ja einst zog sogar ein Pferd 12 mit Steinen beladene Wagen 85,568 Pfund schwer, nebst vier mit 50 Urbeitern beladenen, auf einer Eisenbahn mit Leichtigkeit 6 engl. (1½ beutsche) Meilen weit. Überhaupt pflegt man anzusnehmen, daß auf den neu verbesserten Eisenbahnen ein Pferd täglich dieselbe Urbeit thut, wozu man sonst, auf gewöhnlichen Wegen 40 bis 50 Pferde haben mußte.

Vielfältige Borschläge zur Berbesserung bes in allmählige Unwendung gekommenen Eisenwegebaues wurden von Englandern und Nordamerikanern, spaterhin auch von den Deutschen gemacht, davon wir nur solche Manner wie Whatt, Palmer, William, James, G. Cansen, Fischer, Lindsan, Mitter von Baber, Perkins, Did, Jones, erwähnen zu muffen glauben, deren Geschichte und aussührliche Darstellung in der Litteratur der Eisenbahn zu suchen ist, worauf wir zu Ende des vorliegenden Werkes anmit ausmerksam machen.

216 Bewegungekraft mandte man anfänglich bie Kraft bes Menfchen an: auf ben bolgernen Bahnen, ober ben über kurge

Streden führende Riegelbahnen von Gifen ftieß ein Mann ben Bagen auf ber Bahn vor fich ber, wie dieß gegenwärtig noch in mehreren Salzbergwerken Oberöfterreicht ber Fall ift. Balb vers wandte man auf größern Streden Pferde.

Als man aber diese Bahnen in größerm Maßstabe, in volls kommnerem Zustande, jum schnellen und bequemern Verkehr in Ausführung brachte, ward von einer in Bezug auf die leichtere schnellere Fortschaffungsweise aufgeklärteren Mechanik die Kraft des Wasserdampfs in Unwendung gezogen, die Bewegung von Waschinen und ihrer Belastung zu effectuiren. Von der Anwendung der Dampskraft auf die Bewegung stehender Maschinen war der nächste Schritt, diese Kraft zur Fortbewegung der Dampsmaschinen selbst zu gebrauchen.

Schon im Jahre 1759, ba bie Erfindung ber Gifenbahnen in England noch in ihrer erften Rinbeit, und ihr Gebrauch nur auf den Transport von Steinkohlen auf fehr furge Strecken beidrantt mar, entwarf ber berühmte James Batt ben Plan ju einem burch Dampf ju treibenden Subrwerke, wie aus einet von ibm felbst geschriebenen Mote in Professor Robinson's Mechanical Philosophy erhellet, und er bat die bierzu nothigen Mittel und Vorrichtungen in den Specificationen feiner Patente von 1769 und 1784 angegeben. Da indeffen von einer wirklichen Unwendung diefer feiner Erfindung (wozu ibm alle Mittel in einem fvorzüglichen Grabe zu Gebote ftanden ) nie etwas bekannt geworden ift, fo barf man mit Babriceinlichkeit annehmen, baß er folde nach einigen miglungenen Berfuchen felbft wiedet aufgegeben habe. Much machte icon Gautier um bas Jahr 1755 Borichlage zu einem Dampfmagen, beffen Raber burch eine Dampfmafchine bewegt murben, nach ber Ungabe von Eugnot, welcher ibn 1770 wirklich ausführen ließ. Musführlichere Vorschläge machte ferner ber Umerikaner Olivier Evans ichon im Jahre 1786 befannt, auch brachte um 1795 ber bekannte Mathematiker Robin fon biefen Gegenstand abermals in Unregung, ohne bag bei ber bamaligen und auch fpateren Einrichtung ber Dampfmaschinen an die mirkliche Musfub= rung zu denken mar. Erft 1802 verfolgten Bivian und Erevith it diefes Project ernftlicher, tamen baburch auf ihre Mafchi-

nen mit bobem Drude, und bauten nachber nebft Blen finfcop mirflich Dampffuhrmerke. Man bat fie fo gebaut, baß Die Bagenraber burch ben Mechanismus ber Dampfmafdinen umgetrieben, ben Bagen nebft ber barauf befindlichen Dafdine und einer Laft fortbewegen, gewöhnlicher aber ift es, bag ber Dampfmagen für fich durch die Mafchine bewegt, mit feinen gegabnten Rabern in die Getriebe ber Gifenbahn eingreift, und burch feine Bewegung andere belabene Lastwagen binter fich bergiebt. Schon 1804 mar ein folder Trevitbit'icher Bagen bei ben Roblenminen in South = Wales im Bange, jog Wagen mit 10,5 Tonnen belaben und machte biemit 5,5 engl. Meilen in einer Stunde. Gr. Trevithit mar balb jur Überzeugung gelangt, daß fein Dechanismus nur fur Gifenbahnen anwendbar fen, auf welchen der Widerstand und die Erschutterungen ungleich geringer find, und bie Bewegung viel fanfter und gleichformiger ift als auf ben gewöhnlichen Chauffeen, und fo murben burch Trevithif bie ersten fabrenden Dampfmaschinen (Locomotive Engines) jum Transporte von Steinkoblen auf ben englifchen Gifenbabnen mit gutem Erfolge eingeführt, welche feit ber burch bie Beren Chapman, Blenkinfcop, Blackett, Brunton, Gurnen, Ericfon, Log und Stephenson auf verschiedene Urt modificirt und noch weiter verbeffert worden. Eros allen diefen Berbefferungen lehrte bie Erfahrung bald bie Unmöglich feit, Dampfmagen auf gemobnlichen Strafen mit Bortbeil als allgemeines Transportmittel einzuführen. Go gerfloß bas Project Reichenbachs mittelft einer leichten Dampfchaife in Beit von 50 Stunden von Munchen nach Wien ju fahren in der Luft, und man borte von beffen öffentlicher Berfprechung (1816) an nichts mehr von diefer glangenden Erfindung.

So blieben die pomphaften Unfündigungen von gang fertigen Postkutschen durch Dampf getrieben, eines herrn Belingham Erfindung, (1820 vom 1. Marg) Behufs einer Berbindung zwischen Dublin und Belfast dreimal in der Woche, unerfüllt.

Ein Jahr darauf ließ Gerr Julius Griffith, ein durch feine vielen Reisen bekannter Englander, welcher fich mehrere Jahre lang ju Wien aufgehalten hatte, fich gleichzeitig in Wien und guernen und Gentenmit in Andere im biefer Temeradiene, und er ertiften bei einer fenr vonn Antiliten der Stanfo e und Nammen erfort und

Der in in in Antonie meine milierane Leine merman. Es unt mitteren ihr und Campielle manne Ber infent 335 , Am - Limet und merfene generalen und binden un Gerritt mit Immiranen Einerm ben fent junffe guefft. Et jame fich une berfie Geft THE PERSON OF STREET OF THE PARTY OF THE PAR geben Gerfemeine mitte getallen beim nat einem gaft. if wateren mit da in Bertentenen ge Bagen rettentere bei The Training of the Training with white leveling there were a Derrich is Britis is murte manuement in the bee Bogen mieter is fang und is fam Memein fine: tier unfte ige feine nach an int iere Caramie in regarmen. Gie Arrenbene part Colorania part in finte funffer um fettem Ertem freum bie Color of The Proposition of the ares of Bichen mirrecht tigen in Genenie ibe bereitigen bereit. Die bereite Grane und beim ber De idene gegefinggen Berater mir is jemfuffere Strufe, und in the in Named no out that the themselves for Course more a Routh of Wan has bear agreet the weath it was the eliera many, or and monther ils un percentitier, mit Diesare County Collabora compacts form. In 1 The mar ain geneben Commengen in Route un er fin ebenfulle von Inc norm Free hours say hasher British Die iber Tiebren nothing the first and with an eventuation, is he fear burn megut fier fing Gere eine richen Dongengen mußte auf ber lesten France in the fire of is used poster made a

en Cifes 1884 im hande gemohnene fin. Beignander einer femnitungen fine bie gemohnliche Ghaufee aus ber Friedlicht finnent, im ich felbit Leuge ber gangen Schaugebereit mie, in seinich ich mie hier, als an feiner Stelle, ben gangen finennng zu registen

Gen tihnere freefitrig, mie fie in unferm Klima um tiefe 1-11 fetren fint, int eine Monge bes neugierigen und ichaululigen Molener Jukilieums ein, ben zuhlreichen Anklindigungen in klientlichen Biktteen und ben Anfchlagezetteln zu folgen. Dan

brangte fich an ben Caffen. Um vier Uhr mar ber Unfang. 216balb fab man auferbalb bes Circue im Drater , ben Bagen , ber einem mittelmäßigen Diligencewagen an Erofe glich, und beffen innere Structur man fruber fcon fur Gelb feben ließ und auf Berlangen auch mobl erkfarte. Man borte bas Braufen bes tochenben Baffere im Dampfteffel. Mus, mehreren Fugen bes Bagenkaftens qualmte Dampf empor. Im Innern des Wagens faß ein Maschinift, ber unablaffig burch faltes Baffer und Uberschlagen mit kalten naffen Suchern bie Enlinder .. wor fich bie Rolben guf und abbewegten , abtublte. Sebod mar auch ber immer fort und fort hefchaftigte Menich gan; nag und triefent, fen es burch Die antwickelten Mafferdampfe ober durch bie außerorbentliche Bibe bie aus bem Reffel und bem Cplinder fich entwickeln und ibn von Schweiß triefend darftellen mußte: am: Bintertheile bes Bagens fab man bie-Offnung jur Renerung bes Teffels, an der ein berufter Sandlanger Rond und bumit beschäftigt mar, ffete Roblen bineinguftogenfund, fie , fo viel asobie Beit geftatstere, möglichft zu ventleinern ; er gab; babei burch feih Befen und ungufriedene Miene, sauch mobl thin und wieder geworfene Au-Berungen zu verfteben: baf biefe Urt Roblen meniger Sipe geben als die Coals. Der foredliche Unblick Diefer Enclopenwirth= Schaft, Die fich fo gang unumwunden in ibrer Betriebfamteit offenbarte .. ober die Burcht irgend eines Unglude, bes Berftens des Reffels aber fo mas bergleichen, mochten bagu beigetragen baben, daß der Plat unmittelbar in dier Rabe bes Dampfmagens immer geraumig blieb, ober boch nur auf furge Beit mit Menfchen angefüllt mar. Als ber lette Bollericug bas Beginnen der Probefahrt ankundete, bestieg Gr. Boigtlander b. 3. feinen Git am leitenden vordern großen Rabe, binter ibm fagen vier Paffagiere. Mumablig fette fich ber Bagen in Bewegung. Ginige Cavalleriften offneten ben. Beg; um auf die Saupt Chauffee ju tommen, mußte der Magen über den an ber Geite angelegten fleinen Graben, Sier blieb ber Bagen mit ben Borderradern fteben (fteden); mabrend, obicon Plat genug mar, Br. Boigtlander vielfaltig außerte, bag man ber bergudrangenden Menge balber nicht vom Rleck fommen konne. Er öffnete das Bentil, und die Dampftraft burch die Unfamm-

lung vermehrt bewegte ibn, bis er mit ben Sinterrabern wieber fteden blieb; im Berlaufe einer Minute mard bie burch vermehrte Unsammlung ber Dampfe gesteigerte Rraft binlanglich auch bieß Sinderniß zu überwinden. Er ging nun langfam einige Schritte pormarts, baburd und burd bie vermehrte Beibung marb Die Spannkraft ber Dampfe wieder in bem ermunichten Dafe erhöht, nun ging's vorwarts, aber nicht lange, benn nachbeit er eine Strecke von beilaufig 250 Schritten guruckgelegt, ging es lanafamer; auf dem Rudweg aber mußte ber Bagen oft anbalten, und fubr im Odritte. Beim Circus angelangt, und nachdem bie Daffagiere abgestiegen, bielt ber Bagen noch ein Weilden, und fubr bann ein paurmal ziemlich fcnell um ben Circus berum. - Man mar vergnügt etwas Meu es gefeben gu baben, daß fein Unglud paffirte, und manche fcbienen jufrieben gestellt bamit : "bag er nut ging," und bas atte Oprichwort "festina lente" treulich befolgte, welches Grn. Boigtlanber mabricheinlich von mehreren ber bafigen Cachtennet eingescharft mag worben fenn. - Der gange Berfuch bewies nichts fur beffen practifde Brauchbarteit, benn mit bem Dampfmagen, wenn er gut gebet, allein Menfchen und Guter gu transportiren, wird mobl bei ben boben Unschaffungepreis, bei ben bedeutenden Unterhaltungetoften, und bei ber verhaltnigmäßig geringen Caft, Die er auf ein Mal laden kann (ungerechnet die Unbequemlichkeiten, welche bie Paffagiere vom Rauch und von ber Sibe erleiben mußten) fich nicht rentiren; fondern er foll eine Reibe an ibn befestigter gewöhnlicher Bagen mitschleppen, ihnen gleichfam als Borfpann bienen, wie man es mit den Steinkoblenmas gen auf Gifenbahnen macht, ober wie ein Schiff, bas ein anberes ins Schlepptau nimmt. - Gr. Boigelander bat alfo mit biefem Dampfwagen eigentlich, und nicht unrichtig, auf die Reus gierde bes Publicums fpeculirt."...

Es ift wahr, burch alle bisher vorgenommenen Berandes rungen, um Dampfwagen für gewöhnliche Chauffeen berguftels len, ift das Dampfmaschinenwesen selbst in Bezug auf Cocomostivität vereinfacht, babei manche sinnreiche Borrichtung zur mehrsfeitigen Unwendung ber erzeugten Kraft erdacht, und weder an Geldausopferungen noch an Beharrlichteit hat es gefehlt, bieß

Gebiet ber Mafdinenlehre zu erweitern und zu vervollfommnen. Benn man den Meronauten bei ihren obne grundliche Gadfenntniß ausgeführten Projecten gurief: Dominus vobiscum! - fo erfüllten bagegen die oft mit Ocharffinn ausgerufteten Manner getreulich ben Grundfat: mec aspera terrent. -Alle bisberigen Erfahrungen baben alfo gelehrt, bag bas große Problem ber Dampfwagenfahrt auf gewöhnlichen Strafen noch immer auf teine befriedigende Beife geloft ift, und man burch bie neuesten Bersuche nicht mehr bewiesen babe, als bag es zwar allerdings möglich fen, mit folden Dafdinen auf guten Chauffeen zu fahren, mas von feinem Sachverftanbigen je beftritten worden ift, bag aber ber eigentliche Zweck biefer Aufgabe, Baaren, Reisende, ichneller, ficherer und mobifeiler, als mit Oferben auf ben gewöhnlichen Babnen fortzuschaffen, bis jest noch nicht erreicht fen. Mit beuticher Grundlichkeit, Muchternbeit, frei von bem Ginfluffe und ben Umtrieben eigennuti. ger Opeculanten, ftrenge gepruft, baben bisber bie Resultate aller diefer Unternehmungen bagu gedient, Die practifche Unaus. führbarteit biefes Projectes zu beweifen, welche nicht fowohl in ber mangelhaften Musführung, fonbern im Princip felbft gegrunbet, folglich, in ber Matur ber Sache liegend burchaus unbeflegbar ift. Belche Argumente Ritter von Baader weiterbin anführt: daß eine Dampfmagenfahrt auf gewöhnlichen Strafen, in einem großen und ausgedehnten Mage, nie mit mahrem Bortheile ju Stande kommen werde; daß aber vollends bie Idee, burd Chauffeedampftutichen bie Gifenbahn entbebrlich gu machen eine technische Ungereimtheit ift, wollen wir bei ber Darftellung bes bermaligen Gifenbahnmefens nachtragen.

Obicon man also bald die Unausführbarkeit ber Dampfmagenfahrt auf den gewöhnlichen Strafen einfah, so verwendete man alle bisher unnut gefchienenen Projecte in der Bervollkommnung derfelben, auf die Forderungsart auf Eisenbahnen.

Wir haben in dieset Sinsicht manche Berbefferung der locomotiven Maschinen selbst beim Geschichtlichen der immer mehr vervolltommneten Eisenbahnen erwähnt. Einer Bervolltommnung ber Wege aber pflegt in der Regel die Berbefferung der Transportmittel auf dem Fuße zu folgen, und die Förderungsart auf Eisenbahnen, welche im Grunde nichts als vervollkommnete Landstragen find, liefert unwiderlegbare Beweise dieser Bemerkung.

In einem Schreiben aus Baltimore heißt es: "Gestern am 27. Januar 1830 wurde auf der Eisenbahn ein Versuch gemacht, einen Wagen mittelst eines Segels zu treiben. Die Führung des Segels wurde weinem erfahrnen Schiffmeister übertragen; der Wagen lief vor dem Winde mit einer Schnelligkeit von 20 Engl. Meilen in einer Stunde. Obschon man den Radschuh häusig brauchte und am Ende die Segel einzog, war doch der Trieb so bedeutend, daß der Wagen nur mit Mühe aufgehalten werden konnte." Über die weitere Ausführung dieser Art Triebkrafe, und ihrer veränderten oder vervollkommneten Benützung ward weiters hin nichts mehr gemelbet.

Balb nach der Überzeugung über die Bortheile, welche Eifenbahnen in alleitiger Sinsicht vor allen andern Communicationsmitteln in einem volltommneren Grade gewähren, sind nicht bloß beinahe alle start verkehrenden Straffen in Eisenbahnen umgewandelt worden, sondern es wurden selbst Eisenbahnen entlang den schiffbaren Fluffen neu ausgeführt, ja schiffbare Canale trocken gelegt, um statt deren Eisenbahnen zu tauen.

Von den vorzüglichsten Gifenbahnen Großbritanniens er-

Die Liverpool = Manchester, Liverpool = Birmingham, Livers pool = Wigan = Bahnen, dann die Berbindungen von London und Greenvich, London und Bristol, Newcastle und Carlisle, Duns dee und Newchle, Kingswinfors Eisenbahn nach dem Staffordsshire und Borcestershire = Canal. Die Eisenbahn von Darlington nach Stockton, von Gloucester nach Chestenham. In Schottel and: der Edingburgh = und Dalkeith Railroads, die Eisenbahnen zu Glasgow, und eine bedeutende Unzahl kleinerer Eisenbahnen. So sind die Steinkohlenwerke in der Nähe von Leeds und Wakesield mit den benachbarten Canalen durch zahlreiche Eisensbahnen, deren einzelne nicht selten beträchtliche Strecken einsnehmen, verbunden.

So gibt es in Bales febr viele Gifenbahnen, welche bie Eisenwerke und Steinkohlengruben mit einander verbinden, fo

wie die Eisenwerke mit ben Candlen und foiffbaren Bluffen; von ben Saupteisenbahnen geben wieder viele kleinere Gisenbahnen binweg, welche Privaten gehören. Go ift bas Gesammtgebiet bes gewerbreichen Großbritannien mit Schottland und Irland geschloffener und enger vereinigt.

Die vier englische Meilen lange Gifenbahn von Condon nad Greenwich ift in mehrfeitiger Sinfict intereffant. Gie ward im Jahre 1835 vollendet. Die Fahrt wird im Dampfmagen in funf Minuten gurudgelegt. Aus gleichfarbigen grauen Badfteinen errichtet, gemahren fie in ber Entfernung, und gang befonders von ber Greenwicher Beerftrage, einen fonderbaren Unblick. Gie erftrecken fich in beinabe endlofer Folge bin, und wer eine Gelegenheit gehabt bat, bie Uberrefte romifcher Bafferleitungen in Frankreich ober in Italien ju feben, ber tann fich bier eine Borftellung davon bilden. Obgleich bei einem folden Unternehmen Mufwand und Ertrag möglichft genau berechnet zu werden pflegen, fo mar boch bei biefer Gifenbahn niemand eingefallen, daß jene Bogen einen pecuniaren Rugen abwerfen konnen. Jest findet es fich, daß biefer Rugen gar nicht unbedeutend fenn wird. Gin Opeculant bat bereits einen der bochften Bogen, ungefahr in ber Mitte ber Babn, ju einer geraumigen Erink- und Speiseanstalt eingerichtet, andere Bogen find ju Bobnbaufern ausgebaut, und man bat die eben fo neue ats intereffante Erfdeinung einer meilenlang von einer Gifenbabn überdachten Sauferreibe.

Meist nach englischen Mustern wurde der Sisenwegbau mit ber Dampfförderung von den Nordamerikanern nachgeahmt, und obgleich später in allgemeine Nuhanwendung gezogen, entwischelte sich dieses Verbindungsmittel dort doch ungleich schneller. Pennsplvanien begann, als es kaum 500,000 Einwohner hatte, den Bau von Canalen und Sisenbahnen, die halb so viel ausmachen, als das vierzig Millionen zahlreiche Frankreich seit Jahr-hunderten gebaut hat. Während dieser Bauten hat sich die Bewölkerung dieses Staates vervierfacht, und obgleich sie sechzig Millionen Gulden kostern, so verzinsen sie sich doch in wenigen Jahren ganz. Außer den 720 Meilen Sisenbahnen und Canalen, die der Staat dort baute, haben außerdem Privatpersonen für

ibre Rechnung 560 Meilen gebaut (im Jahr 1833 waren fie vollenbet). 3m Staate Maffachusets 5, Remport 6, Meujes fen 5, Pennsplvanien 15, Delaware 2, Maryland 2, Birgi nia 2, Mordcarolina 3, Gubcarolina 1, Georgia 1, Mabas ma 2, Louisiana 1, Kentudi 1, Obio, Miffispi, Rhode-36 land u. f. w. Die Lange ber Bahnen, und die gludlich übermunbenen Ochwierigkeiten zeichnen bie amerikanischen vortheilhaft aus, und was dagegen in Europa geleistet wird, haltet in Bezug ber Grofartigfeit feinen Bergleich aus. Jene in Penniplvanien g. B. gablt 31 Biaducte, 12 engl. Meilen lang, 73 fteis nerne Bogen, 500 Abzugecanale, 18 Bruden. Manche Damme gegen 80 Suf boch aufgetragen, an andern Stellen tommen nicht felten Musgrabungen von 40 guß Tiefe vor; Tunnels von 900 guß lange, 19 guß Sobe, 22 guß Weite führen 1. B. über das Alleghanngebirg. Dort find gegen 400 fciefe Biaducte, außer 70 fteinernen Bogen. Die Gifenbabn, welche Philadelphia mit Newport verbindet, ift 60 engl Meilen lang. Die Gifenbabn von Baltimore bis Pittloung ift 330 engl. Meilen lang. Eine andere von Newport nach bem Erie= Gee ift 196 Lieues lang.

Aber auch die Staaten bes Continents eigneten fich bas neue vervolltommnete Forderungsmittel bes erleichterten inneren Bertehrs zu. Eifenbahnen, welche frühzeitig ichon in den preuß. Staaten, in Schleffen u. f. w. fich vorfanden, waren bloß vereinzelnte, turze Strecken von unvolltommner Bauart, meift zum Behufe bes Bergbaues.

In Deutschland wurde im österr. Kaiserstaate zwischen Ling, Budweis, zur Werbindung ber Moldau mit der Donau, zuerst eine Eisenbahn ausgeführt. Ihr Bau begann im Jahre 1829 und betrug die nicht unbeträchtliche Strecke von 80,400 Par. Fuß. Sie ward mehr zum Waaren= als Personentransport bestimmt. Als Se. Majestät Kaiser Ferdinand I. diese Bahn im Jahre 1835 in Augenschein zu nehmen geruhte, zeigten sich ihre Leistungen nicht unbedeutend. Ein Pferd kann auf dieser Bahn auswärts mit  $\frac{1}{80}$  Steigung vierzig Etnr. und abwärts drei Wagen mit 120 Etnr. ziehen. Obschon diese Bahn, als erstes Privatunternehmen dieser Art, ein minder günstiges Terrain in tausend Fuß hohem, zerrissenn Hochgebirg überschreitet, nur

- Holjunterlage hat, die fich minder fur Eisenbahnen eignet — (und zwar wegen des öftern Faulwerdens, haufig nothigen Auswechselns, und weil das Holz sich je nach Lemperatur, Feuchstigkeit und Durre unvermeidlich spannt und wirft, daburch die Schienen selbst aus der Richtung kommen) — ward die Fortssehung derselben auf dem westlichen Ufer der Donau die Gmunden beschoffen. Es sind bort zwei Gisenbahnverzweigungen: die Lingers Budweisers, und Gmundner Bahn.

Mit allergnabigfter Bewilligung Gr. f. f. Majeftat Ferbinand I. bat das Bankierbaus G. M. Rreib. von Roth. foild ein ausschließendes Privilegium auf die Unlage einer 60 deutsche Meilen langen Gifenbabn von Bien nad Bodnia in Galigien nebft den Geitenbahnen nad Brunn, Olmub, Eroppau, Dworp und Bielicgta erhalten. Die Benus Bung berfelben jum Transport von Derfonen, Producten, Baaren aller Urt und Sausthieren mard auf 50 Jahre mit der Befugniß geftattet , bag auch nach Berlauf Diefer Brift bei ber boben Staatsverwaltung bie Berlangerung biefes ausschließenden Privilegi= ums nachgesucht werben tonne, und bag jeben Ralls aber biefe Gifenbahn cum appertinentiis an Grund und Boben, fo wie an Bebauben, nebft bem gefammten Fundus instructus, fortwährend bas Eigenthum ber Actiengefellicaft verbleibt, melde bas Transportgefcaft auch fernerbin zu betreiben berechtigt ift. Die Subscription begann unter großem Bubrang ben 1. Marg 1836 und marb ben 15 b. D. icon gefchloffen. Gin Geitenflugel foll, von Bagram aus, nach Pregburg führen.

Auch in Ungarn werden Gifenbahnen errichtet, woselbst bas Appropriationsgeset bei den Situngen durchging. Eine Eisens bahnlinie durfte von Wien über ben stark besuchten Badeort Basben mit einer Flügelbahn nach Neustadt, nach Gönnö unters balb Raab führen. Der Donauhafen daselbst, als der Stapelsplat der österreichischen Dampsschiffe, kann badurch nur an Lebshaftigkeit gewinnen, von da würde sie durch das südwestliche Ungarn, Krain, nach Triest ihre Richtung nehmen. — So wird die große Angelegenheit der Eisenbahnen in Österreich aus dem Gesichtspuncte des belebenden Verkehres im großartigsten Maßstabe ausgeführt, und Wien der Centraspunct all dieser

fcmerben und Abenteuern 10 Bochen auf biefer Cour zubrachte, und ben größten Theil biefer Beit in ben Bertftatten ber Schmies be und Bagner verlebt habe.

: Aber auch auf bem Continente wurden abnliche miglungene Berfuche wiederholt. Go beifit ein Bericht über eines Dampfeils magens Wirtfamteit (1835): "Um 4. October fand mifchen Untwerven und Bruffel ein Berfuch mit Dampfwagen Statt, ber aber nicht gunftig ausfiel. Es batte fich eine große Babl Reugieriger zu Laeten und auf der Strafe nach Dilvorbe einges funden. 3hr Ermarten murbe getaufcht; benn man erfuhr balb; daß mehrere Unfalle bas Beitergeben ber Bagen verbindere bies ten. Der ben Brn. Buens und Comp. geborige, gerieth fcon ju Conted ins Stocken, es wurde nachgeholfen , fo bag bet Bagen wieber in Gang und bis nach Medeln tam; bier mußte gehalten werden, um eine Rabachfe gu repariren. Bu Eppegbem und Bilvorbe ging es nicht beffer; an beiben Drten fprang bie Robre bes Dampfapparate : Br. Lavere vi Medeln, erichredt burch bas Betofe bes entbundenen Dampfes, fprana aus bem bet Mafdine angehangten Cabriolet auf Die gepflafterte Strafe, und fiel fich bas Schenkelbein aus: Um 7 Uhr Abende tam ber Damif magen in Bruffel an. Dan bat beobachtet, bag, wenn er am schnellsten ging, er doch weniger als ein gewöhnlicher, mit Pferben bespannter Postwagen vormarts tam. Um 9 Uhr traf ein zweiter Dampfmagen zu Bruffel ein; er tam ebenfalls von Antwerpen. Beide maren von fcmacher Bauart. Dag ihre Robren gesprungen, mar nicht zu vermunbern, ba fie febr bunn ausgefallen find. Der eine diefer Dampfmagen mußte auf der letten Station burch Pferbe fortgebracht merben."

Im Jahre 1834 im Gerbste producirte Gr. Boigtlander eis nen Dampfwagen für die gewöhnliche Chaussee aus der' Fabrik bes Grn. Hancok; da ich selbst Zeuge der ganzen Schaugeberei war, so erlaube ich mir hier, als an seiner Stelle, ben ganzen hergang zu erzählen:

Ein fconer herbsttag, wie sie in unferm Klima um biefe Beit felten find, lud eine Menge bes neugierigen und schauluftigen Wiener Publicums ein, ben zahlreichen Unkundigungen in öffentlichen Blattern und ben Unschlagezetteln zu folgent Man

brangte fich an ben Caffen. Um vier Uhr mar ber Anfana: 216= bald fab man außerbalb des Circus im Drater, ben Bagen, ber einem mittelmäßigen Diligencewagen an Erofe glich, und beffen innere Structur man fruber fcon fur Beld feben ließ und auf Berlangen auch mobl erkfarte. Man borte bas Braufen bes todenden Baffers im Damoffeffel. Mus, mehreren fugen bes Bagenkaftens gualmte Dampf empor. Im Innein bes Wagens faß ein Maidinift, ber unablaffig burd taltes Baffer und Uberfchlagen mit falten naffen Luchern bie Cylinder , wo fich die Rolben auf und abbewegten , abtublte. Sedoch mar auch ber immer fort und fort beschäftigte Menich gan; nag und triefent, fen es burch Die ontwickelten Mafferdampfe ober burch bie außerorbentliche Bibe bie aus bem Reffel und bem Cplinder fich entwickeln und ibn von Ochweiß triefend barftellen mußte: am: Sintertheile bes Bagens fab man bie-Offnung gur Renegung bes Seffels, an der ein berufter Sandlanger fand und bumit beschäftigt war, ftete Roblen bineinguftogenfund fie vofo viel eddie Beit geftattete, moglichft zu verkleinem ; er gab dabei burch feih Wefen und unzufriedene Miene, auch mobl ibin und wieder geworfene Au-Berungen zu verfteben: baf biefe Urt Rablen weniger Site geben als die Coats. Der foredliche Unblick biefer Enclopenwirth-Schaft, Die fich fo gang unumwunden in ibrer Betriebfamteit offenbartg, ober die Burcht irgend eines Unglude, bes Berftens bes Reffels aber fo mas bergleichen, mochten bagu beigetragen baben, bag ber Plat unmittelbar in bier Rabe bes Dampfmagens immer geraumig blieb, ober boch nur auf furge Beit mit Menfchen angefüllt mar. Als ber lette Bollerfduß bas Beginnen der Probefahrt ankimbete, bestieg Gr. Boigtlander d. 3. feinen Git am leitenden vordern großen Rade, binter ibm fagen vier Paffagiere. Mumablig fette fich ber Bagen in Bewegung. Ginige Cavalleriften öffneten ben. Beg; um auf die Saupt . Chauffee zu tommen, mußte ber Magen über ben an ber Geite angelegten fleinen Graben, Sier blieb ber Bagen mit den Borderradern fteben (ftecken); mabrend, obicon Plat genug mar, Br. Boigtlander vielfaltig außerte, bag man ber berzudrangenden Menge bolber nicht vom Rleck fommen konne. Er öffnete das Bentil, und die Dampftraft durch die Unfamm=

lung vermehrt bewegte ibn, bis er mit ben Sinterrabern wieber ftecten blieb; im Berlaufe einer Minute mard bie burch vermehrte Unsammlung ber Dampfe gesteigerte Rraft binlanglich auch bieß Sinderniß zu überwinden. Er ging nun langfam einige Schritte vorwarts, badurch und durch die vermehrte Beibung marb Die Opannkraft ber Dampfe wieder in bem ermunichten Dage erhöht, nun ging's vorwarts, aber nicht lange, benn nachbein er eine Strecke von beilaufig 250 Schritten gurudgelegt, ging es langfamer; auf bem Rudweg aber mußte ber Bagen oft anbalten, und fubr im Odritte. Beim Circus angelangt, und nachdem bie Daffagiere abgestiegen, bielt ber Bagen noch ein Beilden, und fuhr bann ein paarmal ziemlich fonell um ben Circus berum. - Man mar vergnügt etwas Meues gefeben gu baben, daß tein Unglud paffirte, und manche fcbienen gufrieben gestellt bamit : "daß er nut ging," und bas atte Oprichwort "festina lente" treulich befolgte, welches Brn. Boigtlander mabriceinlich von mehreren ber bafigen Cachtenner eingefcarft mag worden fenn. - Der gange Berfuch bewies nichts fur beffen practifde Brauchbarteit, benn mit bem Dampfmagen, wenn er aut gebet, allein Menichen und Guter zu transportiren, wirb wohl bei den boben Unschaffungepreis, bei den bedeutenden Unterbaltungskoften, und bei ber verbaltnifmäßig geringen Laft, bie er auf ein Mal laben tann (ungerechnet bie Unbequemlichfeis ten, welche die Paffagiere vom Rauch und von ber Site erleis ben mußten) fich nicht rentiren; fondern er foll eine Reibe an ibn befestigter gewöhnlicher Bagen mitschleppen, ihnen gleichfam als Borfvann bienen, wie man es mit ben Steinkohlenmagen auf Eisenbahnen macht, ober wie ein Goiff, bas ein anberes ins Ochlepptau nimmt. - Gr. Boigtlander bat alfo mit biefem Dampfwagen eigentlich, und nicht unrichtig, auf die Reugierbe bes Publicums fpeculirt."...

Es ift mahr, burch alle bisher vorgenommenen Beranbes rungen, um Dampfwagen für gewöhnliche Chaussen herzustellen, ist das Dampfmaschinenwesen selbst in Bezug auf Locomostivität vereinfacht, dabei manche sinnreiche Borrichtung zur mehrsfeitigen Anwendung der erzeugten Kraft erbacht, und weder an Geldausopferungen noch an Beharrlichkeit hat es gefehlt, dieß

Gebiet ber Mafdinenlehre zu erweitern und zu vervolltommnen. Benn man ben Meronauten bei ihren obne grundliche Gachfenntniß ausgeführten Projecten jurief: Dominus vobiscum! - fo erfüllten bagegen bie oft mit Ocharffinn ausgerufteten Manner getreulich ben Grundfat: mec aspera terrent. -Alle bisberigen Erfahrungen baben alfo gelehrt, baf bas große Problem ber Dampfwagenfahrt auf gewöhnlichen Strafen noch immer auf teine befriedigende Beife geloft ift, und man burch bie neueften Berfuche nicht mehr bewiefen babe, als baf es zwar allerdings möglich fen, mit folden Dafdinen auf guten Chauffeen zu fabren, mas von teinem Sachverftanbigen je beftritten worden ift, bag aber ber eigentliche 3med biefer Mufgabe, Baaren, Reifende, ichneller, ficherer und moblieiler, als mit Pferden auf ben gewöhnlichen Bahnen fortzuschaffen, bis jest noch nicht erreicht fen. Mit beutider Grundlichfeit, Muchternbeit, frei von bem Ginfluffe und ben Umtrieben eigennuti. ger Opeculanten, ftrenge gepruft, haben bisher bie Refultate aller biefer Unternehmungen bagu gebient, bie practifche Unaus. führbarteit biefes Projectes zu beweifen, welche nicht fowobl in ber mangelhaften Musführung, fondern im Princip felbft gegrunbet, folglich, in ber Matur ber Sache liegend burchaus unbefiegbar ift. Belde Argumente Ritter von Baaber weiterbin anführt: bag eine Dampfmagenfahrt auf gewöhnlichen Strafen, in einem großen und ausgedehnten Mage, nie mit mabrem Bortheile ju Stande kommen werde; daß aber vollends bie Idee, burd Chauffeedampftutiden die Gifenbahn entbehrlich ju machen eine technische Ungereimtheit ift, wollen wir bei ber Darftellung bes bermaligen Gifenbahnmefens nachtragen.

Obicon man also balb die Unausführbarkeit ber Dampfmagenfahrt auf den gewöhnlichen Strafen einfah, so verwendete man alle bisher unnut gefchienenen Projecte in der Bervollkommnung derfelben, auf die Forderungsart auf Eisenbahnen.

Wir haben in diefer Sinficht manche Verbefferung der locomotiven Maschinen selbst beim Geschichtlichen der immer mehr vervolltommneten Eisenbahnen ermahnt. Einer Vervolltommnung der Wege aber pflegt in der Regel die Verbefferung der Transportmittel auf dem Fuße zu folgen, und die Förderungsart auf

ibre Rechnung 560 Meilen gebaut (im Sabr 1833 waren fie pollendet). 3m Staate Maffachufets 5, Remport 6, Reujes fen 5, Benniplvanien 15, Delaware 2, Maryland 2, Birgi nia 2, Nordcarolina 3, Gudcarolina 1, Georgia 1, Mlabas ma 2, Louifiana 1, Kentudi 1, Obio, Miffiffippi, Rhobe-Ste land u. f. m. Die Lange ber Babnen, und die gludlich übermundenen Odwierigfeiten zeichnen die amerikanischen vortheilhaft aus, und was dagegen in Europa geleistet wird, haltet in Bezug ber Großartigkeit teinen Bergleich aus. Jene in Dennfple vanien g. B. gablt 31 Biaducte, 12 engl. Meilen lang, 73 fteis nerne Bogen, 500 Abzugecanale, 18 Brucken. Manche Damme gegen 80 guß boch aufgetragen, an andern Stellen tommen nicht felten Musgrabungen von 40 Rug Tiefe vor; Tunnels von 900 guß lange, 19 guß Sobe, 22 guß Beite führen z. B. über bas Alleghanngebirg. Dort find gegen 400 fchiefe Biaducte, außer 70 fteinernen Bogen. Die Gifenbahn, welche Philadelphia mit Newport verbindet, ift 60 engl Meilen lang. Die Gifenbabn von Baltimore bis Pittloung ift 330 engl. Meilen lang. Eine andere von Newport nach bem Erie= Gee ift 196 Lieues lang.

Aber auch die Staaten des Continents eigneten fich das neue vervollkommnete Forderungsmittel des erleichterten inneren Berkehrs zu. Gifenbahnen, welche frubzeitig ich in ben preuß. Staaten, in Schlefien u. f. w. fich vorfanden, waren blog vereinzelnte, kurze Streden von unvollkommner Bauart, meift zum Behufe des Bergbaues.

In Deutschland wurde im österr. Kaiserstaate zwischen Ling, Budweis, zur Berbindung ber Moldau mit der Donau, zuerst eine Eisenbahn ausgeführt. Ihr Bau begann im Jahre 1829 und betrug die nicht unbeträchtliche Strecke von 80,400 Par. Fuß. Sie ward mehr zum Waaren= als Personentransport bestimmt. Uls Se. Majestät Kaiser Ferdinand I. diese Bahn im Jahre 1835 in Augenschein zu nehmen geruhte, zeigten sich ihre Leistungen nicht unbedeutend. Ein Pferd kann auf dieser Bahn auswärts mit in Steigung vierzig Etnr. und abwärts brei Wagen mit 120 Etnr. ziehen. Obschon diese Bahn, als erstes Privatunternehmen dieser Art, ein minder günstiges Terrain in tausend Fuß hohem, zerriffenen Hochgebirg überschreitet, nur

- Holzunterlage bat, die fich minder fur Gifenbahnen eignet — (und zwar wegen des öftern Faulwerdens, haufig nöthigen Auswechselns, und weil das Holz sich je nach Lemperatur, Feuchstigkeit und Durre unvermeidlich fpannt und wirft, dadurch die Schienen selbst aus der Richtung kommen) — ward die Fortsfehung derselben auf dem westlichen Ufer der Donau die Gmunden beschoffen. Es sind dort zwei Gisenbahnverzweigungen: die Lingers Budweisers, und Gmundner Bahn.

Mit allergnabigfter Bewilligung Gr. f. f. Majeftat Ferbinand I. bat bas Bankierbaus G. M. Freib. von Roth. foild ein ausschließendes Privilegium auf die Unlage einer 60 beutsche Meilen langen Gifenbahn von Bien nad Bodnia in Galigien nebft ben Geitenbabnen nad Brunn, Olmus, Troppau, Dworn und Wieliczta erhalten. Die Benus Bung berfelben gum Transport von Derfonen, Producten, Baaren aller Art und Sausthieren mard auf 50 Jahre mit der Befugniß gestattet, bag auch nach Berlauf Diefer Frift bei ber boben Staats. verwaltung bie Verlangerung biefes ausschließenden Privilegi= ums nachgefucht merben konne, und daß jeden Ralls aber biefe Gifenbahn cum appertinentiis an Grund und Boben, fo wie an Gebauben, nebft bem gefammten Fundus instructus, fortwährend bas Eigenthum ber Actiengefellicaft verbleibt, melde bas Transportgefcaft auch fernerbin zu betreiben berechtigt ift. Die Gubfcription begann unter großem Budrang ben 1. Marg 1836 und marb ben 15 b. M. icon gefchloffen. Gin Geitenflugel foll, von Bagram aus, nach Pregburg führen.

Auch in Ungarn werden Gifenbahnen errichtet, woselbst bas Appropriationsgeset bei ben Sigungen durchging. Eine Eisens bahnlinie durfte von Wien über ben start besuchten Badeort Baben mit einer Flügelbahn nach Neustadt, nach Gönyö unterhalb Raab führen. Der Donaubafen daselbst, als der Stapelplat der österreichischen Dampsschiffe, kann dadurch nur an Lebshaftigkeit gewinnen, von da würde sie durch das südwestliche Ungarn, Krain, nach Triest ihre Richtung nehmen. — So wird die große Angelegenheit der Eisenbahnen in Österreich aus dem Gesichtspuncte des belebenden Verkehres im großartigsten Maßstabe ausgeführt, und Wien der Centraspunct all dieser

ventigen Jerbindungen. Durm vie Miener - Abride : Triestiffer Sifendanntime febr is. Leidung mit Angams Opnder itub? mit dem Mittelmeere in Jerdindung. Durm-vie Jerdindung; nam Budweis und eine thatere Berdindung mit der The, iffiner ich die Lemmunicationstime von der Haudung Arenresich: mit der Porbles.

Frankreich, jambem int jut in ingeneuren entungen: iemaer Beraffen Gelengann bie Camprogagnerangwore iene monjen Ilugiausen beitegt. jar einen Minnter Triers meine inm Begland Canglande . immeie Giffenbannen : Campypagen in Benne idten. Die Lammern jagen jone Summen :1 Borgebeiten ind Berntit en bentillige, ind bingette von rang. Angenreure ind jeichaftigt. im im angen les jen Miene gabnen . con Berte als iem Centramente, cam alen Mintungen: in . indogmenfen . i imadiran . ju beranicitaen inn gume Bau griubereiten . mit veichen nan igni Frangemin undem Baupermatungen germienen imil. - a beren beriedung man: tigt ion an omien Berth it in memeaan Siterewar. emater et emitoui benignater i mat metne Berne est jambie Mindraten im Oceannanne, Someanntein und Lamme. perfentiation er Arreit und Bermeingungarmire bes anges estannt. - De ere perceron insacceonte Mengagnume. murre in voter er immitten Concilion com B. Verenne Baunter einen no im .. Bint 227 rooner Die lapires "meiner John beren 20 berne und fom Francem. :ber .. (ii). 00 Grintent in ange er Eign ermige 11. Eft Nomes, novon er fracht Men meran leiege f. De Emies ten fit on innenen, mb ben b me te Magen unt mie licher fanteremon, fur er Gaan muren um Channer? fen jase in Bar 300 ind 200 in Tonnen G. 00 Mannen MARETOFALE.

De juste gungelichte Afficiennaan, wede inter beeigeber laterer winner jedert, te nichten aach barer laterer internommen immore, leet von Die Franke, was aber die große arbeite er datum Liebnung von Leine 1827 usgenüber, und ihr Sonnaan in in ben in Weg.

1827 genehmigten Statuten ber Gefellschaft auf 10 Millionen Francs festgefetst. Die ganze Bahn hat eine Länge von 53,306 Metres \*); sie wird boppelt mit gewalzten Schienen angelegt, und man hofft, wenn sie vollendet ift, jährlich 170,000 franz. Tonnen bahnabwärts und 80,000 Tonnen bahnaufwärts über bas Gebirge (von 191,2 N. D. Klafterhöhe) mit Verwendung von 35 Dampfwagen zu transportiren.

Die britte Gifenbabn unter bem Ramen "chemin de la Loire" bekannt; geht langs der Loire von Undrezieur bis Roanne, und bezweckt die durch einen großen Theil des Jahres unterbrochene Blufichifffahrt zu ergangen. Der Bau biefer Babn wurde im Babr 1828 begonnen; fie mird eine gange von 67,000 Metres erhalten, mehrere Dampfmafdinen werben bei ichiefen Flachen biebei angelegt, nnd man hofft, mit 6 bis 7 Millionen Franken die Unternehmung auszuführen. Frankreichs Gifenbabnen, die fur Deutschland ein besonderes Intereffe baben merben, find biejenigen, welche von Beften nach Often führen, wie namentlich eine Babn von Savre über Paris nach Strafburg, moburch man England und den Niederlanden ben Colonial=Sandel im mittlern und fublichen Deutschland abzugewinnen beabsichtigt. So foll ber innere und außere Berkehr biefes ganbes burch bie neuen Verbindungewege burchzogen werden, welche wie ein geiftreicher frangof. Staatsmann, Bergog von Decages, fich außerte : bie Pulbadern ber belebenden Circulation bes Staates find.

Belgien hat in der Erbauung einer Eisenbahn von seiner Rufte bis Kölln eine unabweisliche Lebensfrage erkannt; die Ausführung von der Rufte bis zur preußischen Granze, nebst mehreren Seitenarmen nach den größern Städten bin, ist bereits
beschlossen, die nöthigen Summen dazu bewilligt, und das Unternehmen, in voller Ausführung begriffen, naht sich theilweise seiner
Bollendung und wird auch alsogleich zur Benützung eröffnet \*\*).

Solland, faum unterrichtet von dem Ernfte des belgischen Unternehmens, hat alebald einmuthig - König und Generalftaa-

<sup>\*) 1</sup> Metre 3 Jug 2 Boll 2 Lin. Rheinland. oder, 3,1635 Biener Fuß.

<sup>\*\*)</sup> Ob und in wie fern fich die belgischen Gisenbahnen, welche bereits fertig find, rentiren, erhellt aus den nunmehr bekannt gewordenen Resultaten.

art. Mans a them on Summer a time a manner.

Military in mart in the star has manner.

Military brown in more framework as impressed and as manner brown in more framework as impressed and the literature of the first time. The star is a summer to the first time of the star in the st

Principal de ser une foi la Terrellemanne de Servicio de Leonomoreo estado Esta de Servicio del marco Servicio de Servicio del marco Servicio de Servicio del marco Servicio de Servicio del Servicio de

Earlier recent inside the consensations become the final content of the content o

Control of comment of the sections of months were appropriate to the control of the section of t

wurbe 50 Meilen betragen. Die Kosten find 70-80,000 Shir. pr. Meile von Sachkundigen veranschlagt worden, und erfordern 4 Millionen in Actien von 100 und von 50 Pfund Sterling.

Es follen auf biefen Straßen jest geben nach ben Bollerklärungen 2,819,121 Centner Waaren, und man rechnet, baß noch 4,295,966 Ctr., die jest von und nach Samburg auf der Elbe transportirt werden, hingukammen könnten. Da eine reine Einnahme von 15 Perc. des Anlagecapitals oder 679,610 Thir. hinlänglich wäre, so würde man die Frachten zum Vortheile des Publicums um 50 Perc. herabseten.

Die freien Sanfestädte, besorgt neuerdings über die beeinträchtigende neue Dampfschifffahrt auf der Donau von Wien bis zum schwarzen Meere, nicht weniger als seither schon verlett durch die Rheindampfschifffahrt und weiter noch bedroht durch die Eisenbahnunternehmungen Belgiens, Hollands und selbst Frankreichs, bemühen sich eifrigst, jene Gefahren für ihren Handel durch Verbindung mittelft Eisenstraßen unter sich und vinstmeilen mit Jannover und Braunschweig zu peralpsien.

Leingig, Sachfens Sandels:Metropole, nicht menigerbebeutfam für bie Gefdichte und bas literarifde Birten Deutfdlands, ergriffen von dem Auffdmung, beffen Deutschlands Sanbels = und Gewerbthätigkeit in ber Bermohlfeilung, Beichleuni= gung, Pracifion und Sicherftellung ber Landfrachten fo gut theilhaftig werden tann, als England und Mordamerita bereits find und taglich es mehr werben --- angeregt burch bie Begenwart für die Sache mit Umfict und Erfahrung fprechender Danner, bat in feinen und Dresdens Sandelsbaufern und Capitaliften, unterftust von Konig und Kammern, gablreiche Unternehmer zu feiner Gifenstrafe bis Dreiben. Noch ebe ber Bau fich feiner Bollendung nabt, find die Actien jur Ausführung Diefer Babn weit über ihren urfprunglichen Rauf Dreis gestiegen. Unfehlbar folgt nach beren Bollenbung ibre Beiterführung und Ausdehnung nach allen Richtungen und bis in die weiteste Ferne.

Rein Land aber hat sich so entschieden fur bas neue Forderungsmittel ausgesprochen als Baiern. Es schwankte zwar im Beginne in ber Babl zwischen Eisenbahn und schiffbarem Canal. in Unterhandlung ju treten versuchte, haben mahrscheinlich unter bem Ginfluffe meiner jahlreichen hiesigen und auswärtigen Gegner, meine uneigennützigsten Unträge unter bem bochk sonderbaren Borwante abgelehnt: "man tonne sich auf neue, durch bie Erfahrung noch nicht bewährte, Erfindung nicht einlassen, sondern muffe sich an bas ich on Bestehende und Bewährte (?) halten." Beist dieß nicht mit andern Borten: "Man darf keinen Bewschwich machen, das Bekannte Schlechtere turch das mahrscheinlich Bessere zu erseben; man darf von der alten beutschen Gewohn beit sclavischer Nachahmung des Auslandes nicht abweichen, und man muß eine wichtige deutsche Originalerfindung eben darm ins Leben zu treten verhindern, weil sie noch nicht ins Leben getretten ist!" — Dieß Jos. Kitt. v. Baader's eigne Worte.

Bit bieß nicht ber gewohnliche Schlendrian bes Beltlaufet! Je eigenthumlicher, folgenreicher eine Erfindung ift. bem machtiger muß der bestebente Begenfat einwirfen. Cieb be bi indifferente Daffe einer demifden Difdung in trager Rabe eine frembartige booft beterogene Gaure wird jugegoffen: d erhibt fich nun bas Bemifch, ichaumt und freibt binaus ibe bie beengenden Grenzen bes Gefages, binauf in bie Lufte fow ben die frei gewordnen Dampfe, eine Glamme brobt nun rinet berum Berftorung, bod nicht lange mabrt biefe anicheinenbe Ber ftorung. Die Rlamme ift erlofden, Die Difdung ertalter, ba Bange ift ein neuer Korper, anderer Einwirtungen empfanglich anderartig auf dieselben ruckwirtend. Der organisch materiel Rorper erzeugt feines Gleichen, und unverfennbar tragt bas Er zeugte bas eigenartige Geprage bes Erzeugers an fich , bis e extenfiv verbreitet, das urfprünglich Intenfive ber Gefammtmaft bes organischen Lebens bergeftalt fic affimilirt in feinen vernich facten Formen, bag es einen wefentlichen Theil besfelben ant macht. Much im Geiftigen regt bas Eigenthumliche, Rolgenreicht einer neuen Idee beftig ben Begenfat auf, je beftiger aber und rafder der Rampf ift, befto eber geht die Babrbeit triumphired aus allen gegnerifchen Bechfelbestrebungen bervor. Langft ift bie irbifche Gulle vermotert, weithin frahlt erglangent fort und fort bas geiftige belebenbe Licht, wird raich und in bem mannie

fachften Bechfel ber Intenfitat und ber Fatbe fich weithin verbeiten amache buld einen mefentlichen Ebeil bes fortidreitenben geiftigen Lebens ber Gefammtmenfeboit aus; und verliftet Then fo menig wie biefe. Riar bleibe nun bus urf brungliche Boch t von bem geftlich erborgten Etchter Wer benft bier und bei abitlichen Rallen nicht an bie Schickfille vines Bobetnicus, Repplers , Columbus u. a. mi großer Manner : mas ibr Boift gefaer, Dueften fernicht genießent Die Babrbeit aber; bie fie j uerft unb mote Mufas ferung tund gegeben, lebt mit und in und! Go find wir auch intrigft übergengt, daß innerbalb biefes Decen-Henns Jof. 6. Baader's mehrfeitiges Birten bas Meifte bagu beigetragen babey eine Art von Empfanglichfeit fur bas fich uber Europa allmablig allgemein nou verbreitete Printip einer volltominineren Beweglich feit aller ichmeren Raffen burd feine Goriften fomobl ale Berbefferung bes Mafchinenwefeus bergeftalt vorgubereiten und gu ffeigern, baff beffen rafther Weiterberbreitung taum mehr erhebliche Bemmniffe fcon jegt entgegenfteben. Die Bauptftade des Konigreichs Baiern, bas' beutfche Uthen , Minchen / mit feiner Betriebfambeit, feinem Runft- und wiffenfchaftlichen Goagen : Reichthum, wirb, den entworfenen Planen gufol-36, ber belebende und felbft belebte Centrulpunct aller Communis tationemege mit feinen Probingen, beren Bauptlinie bekannt unter bem Mamen Ludwigs - Gifenbahn von Munchen nach Mugsburg , anderfeite felbft uber die Grange, 3. B. nach Galgburg, feinen Nachbatftaaten zum neuen vervolltommneten Bertebr ibie Band bietet. 3 . 3 . 3 . 1

Biel mag ferner zur regeren Theilnahme für bas Eifenbahnfoftem in Baiern bie Bollenbung und bermalige Frequenz ber Nürnberg - Fürtherbahn beigetragen haben. Die Gründlichkeit, womit man bei beren Anige zu Berke gegangen ift, verbient als Beispiel angeführt zu werben. Aus einer mabren 40 Tagen fortgesetzen Besbachtung über bie Frequenz biefer Straße ergab sich, baß täglich 1678 Personen und 266 Fuhrwerke mit 500 Pferden bespannt ben Beg zwischen Nürnberg und Fürth machen, nemlich:

1184 Perfonen gu Fuge,

## 494 Perfonen in 158 Bagen

108 mit 236 Pferben bespannte Frachtwagen. Muf biefen Grund bat man muthmaflich für die Eifenbahn veranschlagt : 300 Personen bin und jurud ober 600 à 6 Kreuger und 150 Etr. Baaren bin und jurud ober 300 Etr. & 4 Rrenger, machen taglich eine Einnahme von 80 fl. ober jabrlich 29,000 fl. welche nach Abaug ber Roffen eine reine Rente von 123 Perc. bes Unlagecapitals von 132,000 fl. gemabrt. Die Birtlichteit bat, wie die offentlichen Ausweise wigen, ben Uben folg weit übertroffen. Die Rurnberg : Fürtherbabn trug wahner lich binnen 3 Monaten 74,000 fl. ein, mas einen burchfchmitt lichen Betrag von 800 ff. für ben Tag ausmacht. Die Dividenbe itellte fich mithin noch fur die ungunftige raube Jahrsieit von 1835 auf 1836 fcon auf 13 - 15 Perc, und d marb im Menat Mary ein Betrag von 230 fl. bezahlt. 3n Enbe besfelben Monard 1836 und der erften Salfte des Monats April fliegen fle von 300 fl. auf 310 fl. pr. Etud. Es ift bereits ju erfeben, bag an dieje Babn gar balb fich Fortfegungen jur Donau und jum Main, ja bochit mabriceinlich, wie mehrere Berichte andem ten, durchfreugende Babnen von Strafburg aus durch Baben und das baju febr geneigte Burtemberg, über Rurnberg nach Sachfen und in den Often von Deutschlandu. f. w. fich anschlier nen merben.

Beichen Ginflug bereits Deutschlands Effenbahnen auf die Sandelswelt ausuben, wird daraus erfichtlich, daß auf ftart her fucten Borfen j. B. ber Samburgerborie, Frankfurrerburfe u. a. bedeutenden Gelbplagen bie Nachfrage der Capitaliften um Actien suddeutscher, preußischer und sachficer Tijenbahnen mit jedem Tage lebhafter wird.

Die Theilnahme mehrerer deutscher Schrifteller über diefen bochwichtigen Gegenstand bes Gemeinwolles ift is innig, daß sie, in ber vollen ilberzeugung seiben am zweckmaßigsten zu forbern, bie Bilbung einer Sandeisassociation zur Begrundung einer beutschen Eisenbahn und Dampfwagenveroindung, durch ihrereinkungt ber beutschen Staaten, im Zusammenhange mit bembeutschen Boldverbande in Borschlag brachen, Schmitt, oder seibst Entwurfe zur Unlage eines großen Continentalbandes zur

Berbindung der Oft- und Morbfee mit dem Main, der Donau, dem fcmarzen Meere u. f. w. vorlegten.

In den übrigen Landern Europa's, vorzüglich in der Schweiz, bann in Italien, wird die Theilnahme für die Erbohung des Verkehres durch diesen vervollkommten Strafenbau immer mehr rege.

Petersburg, bie mächtige Czaren : Restdenz, bringt gegenwärtig unter des berühmten Ritter D. Gerstner's Leitung nach
seinen nächsten Umgebungen eine, selbst mit Eleganz hergerichtete Eisenbahn in Aussührung, die zum Borbilde aller übrigen
im Lande zu organistrenden Eisenbahnen dienen soll. Eine der
ersten und großartigsten Unternehmungen dieser Art dürfte dann
die ausgedehnte Eisenbahnlinie von Petersburg nach Mostau
sepn.

Die Fahrt von Petersburg nach dem nahe gelegenen Smoslenst. Selo ift bereits eröffnet. Selbst in folden außereuropäisichen und überseeischen Ländern, welche in der Civilisation noch Einiges nachzuholen haben, wie z. B. in Egypten, Merico, wird das Bedürfniß, sich auch dieses Bereicherungsmittel eigen zu machen, erkannt, und st sind daselbst bereits Entwürse zu Eisenbahnlinien in größerem Maßtabe zu Tage gefördert worden.

Gegenwärtig ift in Europa fein Staat, teine Proving, welcher die materielle Bewegung aller Industrie durch den er- leichterten innern Verkehr gänglich fremd geblieben mare; gegen= wärtig, nachdem die meisten eine freie Entwicklung des han- bels und Gewerbsteißes hemmenden Schranken gefallen sind und der Wohlstand, Reichthum der Nation durch Anregung, Aneisferung und Erhöhung der Industrie allerwärts mächtig gefors bert werden.

Mit der Einführung der Eisenbahnen zum allgemeinen Bertehr und der Dampftraft als Betriebsmittel auf denselben, hat inzwischen ein neuer Zeitabschnitt in der Geschichte der Communicationsanstalten begonnen, der sich durch ein eben so rastloses als mit dem glücklichsten Erfolge gekröntes Streben nach Bollendung offenbart. Mit seltener Beharrlichkeit in Überwindung entgegenstehender Schwierigkeiten und Nugbarmachung sonst nur zu oft unfruchtbarer Theorien, ift in ber noch fehr kurgen Entwicklungszeit dieses Spstems in ben letten Decennien mehr geleistet worden, als mit ben kühnsten Bunfchen für erreichbar gehalten wurde. Ihre factische schnelle Berbreitung zeigt von der Tüchtigkeit allgemeiner Nutanwendung, die balb ihre segensteichen Folgen über das gesammte Festland der Erde ausbehnt, und die Biebkraft der Erdmasse, die Schwere nehst dem Bogengürtel, durch den eisernen umschlungenen Gürtel bandigt und beherrscht.

## Das Eisenbahnwesen

i m

gegenwärtigen Buftanbe.

I.

## Princip bei Gifenbahn : Bauten.

Berben nach unferer Billfur Körper aus bem Zustande ber Rube in jenen der Bewegung verset, b. h. geschieht die Veränderung des Ortes oder des Raumes, den sie einnahmen, nach unserer Willfur und unsern Absichten entsprechend nach verschiedenen Richtungen mit einer bestimmten Geschwindigkeit, so wird dieselbe bedingt durch die Größe und Beschaffenheit der Triebkräfte, Größe und Beschaffenheit der
Räume, welche sie durchlausen, endlich durch die Schwere
bes sich unmittelbar bewegenden, ober mittelbar bewegten Körpers.

Die Bewegung nebst ben Gesetzen, welche bei berselben in Betrachtung kommen, machen den ausschließlichen Gegenstand ber gesammten Mechanik aus. Indem aber dieser weitläufige Zweig ber Mathematik hier durchaus nicht abgehandelt werden kann, so beschränkt sich die vorliegende Untersuchung bloß auf allgemeine Andeutungen, worauf sich die willkürlich erzeugten Ortsveränderungen basiren, wobei die verschiedenen speciellen Betrachtungen in Bezug auf das Eisenbahnwesen an seinem Orte später angeführt werden.

Die vollkommenste Bewegung geht in ben freien atmofphärischen Raumen als mehr, minder ausgebildeter Flug vor sich. Bon ben Thieren mit blogen Fall- und Flatterhäuten verseben, bis zu ben mannigfaltigsten Abarten bes Fluges bei ben Insecten, welche gestügelt find, und ben Bögeln bietet sich bem forschenden Beobachter eine bem abgeanderten Berhaltniß der Bewegungswerkzeuge, der Flügelsichen und Richtungsslächen (dem Steuerorgan, dem Schwanze) eine große Berschiedenheit in der Dauer, Art und Schnelligkeit des Fluges dar.
Oo interessant und lehrreich diese Untersuchungen sind, so wurden sie nur vereinzelt und unvollfommen bisher mehr bloß angedeutet als erörtert. Borelli's Angaben \*) sind unrichtig, Badarias \*\*) Ansicht einseitig, Prechtl und Fuß \*\*\*) betrachten den
Flug bloß als ein durch bestimmte Flächen in bestimmten Fallwinteln mit gewisser Kraft in einer gegebenen Beit durch den
Widerstand der Luftbewirkte Bewegung. Man hat also in der
Beobachtung der vollkommensten willkürlichen Bewegung der
Flugthiere noch nicht einmahl so viel geleistet, daß sie auf mathematisch mechanische Principien zurückgeführt werden könnte.

Klarer und umständlicher ist die willkarliche Ortsveranderung der Thiere, welche auf der Oberstäche der Erde kriechen, sich hinwinden, geben, laufen, springen, durch wechselnde Unwendung der Schwungkraft, als zeitweise wirkender Centrifugalekraft, aufgehellt worden, indem eine vergleichende Anatomie in der Art, Stärke, Bau, Lage, Verbindung der Bewegungsewerkzeuge mit den Festtheilen des mehr minder vollkommen ausgebildeten Thierkörpers den Grund der Verschiedenheit der willekurlichen Bewegungen nachwies. Weniger geschah dieß wieder mit den muskelkräftigern Wasserthieren: den Fischen, welche ihre Bewegungen in dem bei weiten schwereren und dichteren Wasserelemente mit eben der Kraft, Ausdauer, Bollkommenheit, Leichtigkeit und Schnelligkeit ausführen, als die in den freien Jöheraumen des irdisch atmosphärischen Oceans sich rasch und überallhin willkurlich bewegenden Luftthiere.

Der Menich bandigte die Thiere und gebrauchte ihre Krafte jur ichnellern Fortichaffung von Caften. Er ichuf fich ipaterhin Krafte, die er durch Bervielfachung und Bervollkommnung bes Mechanismus zu erhöhen suchte. Jedoch war es ihm bis zum jesigen Standpunct der Wiffenschaften nicht gelungen, die voll-

<sup>\*)</sup> Borelli de motu animalium.

<sup>\*\*)</sup> Badaria Glemente ber Luftidmimmfunit.

<sup>\*\*\*)</sup> Predtl und Suß in Gehlers popf. Borterbud.

kommenfte aller willkurlichen Bewegungen im Luftmeere. in bem wir leben, das jegliche Duncte der Erdoberfläche in ber gerabesten Linie verbindet, gludlich in Ausführung zu bringen. Beber auf ftatifdem Bege (mittelft Zeroftaten) noch auf mechanifdem Bege (burch Rlugbewegungen) ward irgend Etwas mit Grundlichkeit, Cachtenntnig und einem Gavinn fur Biffenfcaft ausgeführt. Es ift binlanglich, wenn ich bier ermabne, bag nach vor wenig Jahren im füblichen Rrankreich fich ein flugluftiger Technifer à la Dabalus mobrers Alugel von verfcieden en Raubvögeln mittelft einer bebelartigen Borrichtung an Schultern und Beine anfette, von Maftbaume eines inmirten eines See's fic befindlichen Schiffes berabfturget und ba aludlicher Beife ein beftiger Bind entgegenblies, Dien bie bin und ber wachelnden Plugelflüchen einige Minuten bindurch in ber Luft ichmebend erhielten, er aber bann mit ber Dase in bas weiche, naffe Element fiel, fo bag unfer Phaeton fich mit einem Male praktifd bie. Etemente ber Lufte und Bafferfdwimme funft eigen machte, bann aber frob mar, bei ber gewöhnlichen Art ber Bewegungen auf bem feften Boden ju verbleiben, nachbem er auf eine etwas unfanfte Beife war berausgefifcht worden.

Die willfürliche Bewegung wird an der Oberfläche ber Erde von den Menschen durch verschiedene und mannigfaltig angewendete Krafte und Bewegungswerkzeuge ausgeführt\*). Da aber die anziehende Kraft der Erde oder die Kraft der Schwere bier am wirksamsten ist, so sinden wir schon in bieser den erheblichten Biderstand der Fortbewegung. Der Körper, der sich auf einem horizontalen Boden befindet, wird gegen den Mittelpunct der Erde hingetrieben, er drückt seine Unterlage; trägt ihn die Fläche, sie sen flüssiger oder karrer Natur, so sucht er im Zustande der Ruhe, der Trägheit zu verharren, wenn nicht das Beharrung einer Kraft in anderer Richtung über wältigt wird. Ist die Trägheit schwerer Massen der Laste, durch Einwirkung einer Kraft in anderer Richtung über wältigt wird. Ist die Trägheit schwerer Massen oder Lasten einmal überwunden, so kömmt die Beschaffen beir ber tragenden Fläche

<sup>\*)</sup> S. Me fare fi v. Ment: Stiggirte Andeutungen über willfürliche Ortebewegungen in ben freien Weltenraumen. Leipzig, bei Kollmann 1896.

in Rudfict, bie Große und Befdaffenbeit ber Raume, in welch en bie Bewegung vor fich geben foll. In Bezug ber tragenden Rlade ift biefe entweder eine ftarre barte Oberflache: als die Erdoberfläche in ihren verschiedenen naturlichen Buftanden von Ebenen, Erhöhungen, Bertiefungen, beträchtlichen Borragungen, Bugeln, Bebirgen, und als ichlammiger, fumpfiger, bicht bemachsener Boden; u. f. m., ober fie ift eine fluffige 2. 3. bie verschiedenen bunnen ober ber Erdbobenflache nabern und bichtern Luftschichten inach ber beziehungsmeifen Leichtigkeit für Mërostaten, oder das bismeilen bichtere und schwerere Baffer in feinen relativen Buftanden der Tragfraft als Gugwaffer und Meerwaffer. :In Bezug auf die Große und Beschaffenbeit ber Raume, in welchen die willfürliche Ortsveranderung vor fich gebt, find biefe entweber nach allen Geiten bin freie Raume, wie der irdifche atmospharische Ocean, die Baffer : Meere; ober fie weifen eine bestimmte, gegebene Babn an; wie im Baffer die Meerengen, Canale, Strome, fchiffbare Fluffe, auf bem Fest lande, Bege, Gtragen, Canbitragen, Chauffeen, Gifenbahnen.

Bur Befchaffenheit der Raume, in welchen eine Fortbewegung Statt finden foll, gebort noch der Buftand ber Fluffig Eeit bes Mediums, welches die Raume ungleich maßig ober gleich maßig erfüllt. Denn je nach der Beschaffenheit des Mittels, ift auch die Art des Widerstandes differirend, welcher sich der Bewegung entgegenstellt.

Im luftleere nMaume findet von Seite eines Mediums gar kein Widerstand Statt; es mögen also die Flachen einer in einem luftleeren Raume abgeschlossenen sich automatisch bewes genden Maschine noch von so bedeutendem Umfange seyn: 3. B. parallelogrammförmige zwei Ebenen von 100 Fuß Flacheninhalt, in deren Mitte üch etwas gesenkt ein Körper von 10 Pfund Schwere: besindet, die sich beim Aufschlage schließen, beim Niederschlage die ganze Flache darbieten, so werden keine and eren Krafte auf sie wirken als die Schwerkraft und die bewegenden Krafte; waherend im lufterfüllten Raume diese durch den jedesmaligen Bieberstand der Luft gegen die auf sie wirkenden und schlagenden Flaschen sammt der Last heben werden. In lufterfüllten Raumen das

gegen wird beit Biberstand wieder verschiedentlich auf ben forte bewegten Körper aussallen, je nachdem derselbe in Schickten geslangt, welche in Hinsicht der Dichtigkeit, Etasticität, Schwere verschieden sind. So z. B. wird ein mit einem zweckmäßigen Bewegungsaparateversehener nicht garzu voluminöser Aërostat bei ruhiger Luft in den untern Schichten im Widerstand der atmosphärischen Flüssigkeit mehr hemmnisse sinden als in den höhern Regionen der Atmosphäre, welche dafelbst (dem Mariottischen Besesetz zusolge) so dunne wird, daß sie abgesehn von den Einstüssen des verminderten Druttes, der verminderten Temperatur u. s. f., zum Fortbestehen. des thierischen Lebens untauglich wird. In eben dem Verhältuisse der verminderten Dichtigkeit und Schwere der Luft aber nimmt auch ihr Widerstandsvermögen ab, den sie der Fortbewegung der Körper entgegenzusehen vermag.

Da aber all unfere Bewegung am Grunde des atmosphörisschen Oceans vor sich geben, wo dieselbe gleichförmig am dichtesten ift, so können wir auch den Widerstand der Luft als gleichsförmig annehmen; derselbe ist aber bei unserm Maschinenwessen so unbedeutend, daß er hier um so mehr außer Betracht bleiben kann, als bei Ermittlung anderweitiger Widerstandsbräfte, bei Ermittlung der Reibungscoefficienten dieser Wiederstand mit berücksichtigt werden muß.

Bedeutend erscheint ter Widerstand schon bei ber Forthemes gung ber Körper auf Bafferstächen, abgesehen von dem Eins fluffe heftiger widriger Luftströmungen, zumal wenn ber ichnell fortbewegte Körper sehr bedeutende Flachen darbietet, oder die Strömung des Baffers heftig, der Richtung nicht gunstig, oder gar entgegengesett ift, wie wir dieß beim beschwerlichen Stromauswärtsfahren der Frachtschiffe mittelst Pferden genugsam zu beobachten Gelegenheit finden.

Den meisten Biderstand fand willturliche Ortsveranderung auf dem Festlande: starre Felsen, Bertiefungen, Erhabenheiten, Baldungen, Sumpfe u. f. w. mußten beseitigt werden um Bahnen zu öffnen, auf welchen Lasten: fortgeschafft werden sollten. Man verbesserte sie, und diesem Streben verdankte der Stragen, und Chaussebau seine Entstehung und allmälige Bolltommenheit bis zum heutigen Tage. Die Förberungsmittel aber Sanzen beträgt, ober bei welcher die Nebenhinderniffe eben fo viel Widerstand als die eigentliche Last verursachen, wo folglich ein zweimal größerer Kraftauswand erfordert wird, als theoretisch berechnet, zur erhaltenen Wirkung nöthig senn sollte. Betrachtet man aus diesem mechanischen (einzig wahren) Gesichtspuncte unsere gewöhnlichen Landstraßen und Fuhrwerke als MR afchin en — (betrifft es Straßen im forgfältigst erhaltenen Zustande), so wird es schwer senn, eine unvolltommnere Bewegungsetraft und mehr Kosten verschwendende Vorrichtung aufzusinden.

Der Theorie jufolge mußte eine febr geringe Rraft (im Bebarrungeguftande) binreichen, um die größte Laft mit einer mäßigen und gleichförmigen Geschwindigkeit auf einer gang borijontalen Strafe fortzubewegen, wenn biefe, wie fie fenn follte, eine vollkommen ebene, glatte, fefte und barte Rlache mare, weil in diefem Falle nur ber Wiberftand ber an fich unbebeutenben, burch bekannte zwedmäßige Mittel auf ein Minimum gu bringenden Reibung an ben Uchfen übermunden werben burfte. In der Wirklichteit bingegen überfteigt der gur Bewegung erforberliche Rraftaufwand jenen theoretifc berechneten, felbft auf ber vortrefflichften Chauffee und unter ben gunftigften Umffonben, wenigstens gehn Dal, auf einer gewöhnlichen, neu befießten ober icon etwas ausgefahrnen Straffe, befonders bei ichlechter Bitterung , wohl breißig bis funfzig Mal. Die Urfache biefer aufierordentlichen Rraftverschwendung liegt indeffen nicht fomobl an ben Wagen als größtentheils an bem mangelhaften Buftanbe ber Bege felbit. Denn ba fogar die vortrefflichfte Strafe in ibrem vollkommenften Buftanbe und bei ber gunftigften Jahredzeit und Bitterung, die theoretifche Bedingung von abfoluter Barte, Feftigleit und Chene nicht erfüllt, noch bei aller aufgewandter Dube und Gorgfalt erfüllen tann, fo muß naturlicher Beife von bem Einsenken und Ginschneiben der Rader in den mehr oder weniger gaben Grund, von den Unbangen und ber Reibung ber Radfelgen an ben Seiten ber Beleife, und von ben unaufhorlichen Stoffen und Erfdutterungen, welche jeder Stein, jede fleine Erhöhung und Bertiefung auf ber Raberbahn verurfacht, und über welche bas Fuhrmert jeden Augenblick von Neuem gehoben werden muß, jusammen ein bochft bedeutender Widerftand ent-

fteben, welcher um fo fühlbarer wird, als detfelbe am Unifange ber Rader mirtt, mo fein ftatifches Moment jenes ber Achfenreis bung um fo viel Mal übertrifft, als ber Durchmeffer biefer Raber größer ift, als jener ber Uchfen. Chen burch biefen beträchtlis den Widerstand am Umfang der Rader wird aber mittelbar auch die Reibung an ben Uchfen felbft wieder um vieles vermehrt, weil diese ber erforderlichen Starte balber, um die ungebeuern Stofe auszuhalten, viel dicker, bie Raber und der gange Bagen ungleich fcmerer gebaut werben muffen, als es fonft auf vollkommen ebenem, glatten und barten . Bege notbig mare. Go mirten alfo die Straffen und Bagen gegenseitig verberblich und gerftorend auf einander; fo muffen bie Raber, aufer ibrer eigentlichen Bestimmung, bem borizontalen Fortwalzen ber Labung, nebenber und bauptfächlich noch als Pflugfchaaren gum Durchschneiden und Aufwühlen des gaben Grundes, und gleichfam als Reibsteine, Stampfe ober Pochwerte jur Bermalmung ber größern und fleinern Steine mirten, und fo muß überall bei weitem der größte Theil der Rugfrafte unaufborlich darauf verwendet werben, neu beließte Strafen erft auf eine turge Beit etwas fabrbar ju machen, und bann mit Gulfe bes Regens wieber in grundlofen Schlamm zu verwandeln !"

Siehe ben boch und schwer belasteten Guterwagen, von sechs starken Pferden mubsam gezogen, welcher langsamen Ganges auf der ausgefahrnen oder neubeschütteten Straße sich langsam dahin schleppt, man bort, fühlt die heftigsten Stöße, wo Radachsen und alle Theile des Wagens erschüttert werden, und mit jedem Schritte vorwarts, die locomotive Maschine (der Wagen) sowohl, als die Kraft der Pferde zerstört werden, wenn sie nicht zeitweise ganz steden bleibt.

Mus der Betrachtung bes Gefagten leuchtet hervor, daß bei bem Fortschieben, ober Fortschaffen einer Laft auf ben gewöhn- lichen Strafen beträchtlich hemmend die Reibung einwirke.

Reibung (frictio) ift ber Biberftand, welchen ein fester Rörper leibet, indem seine Oberfläche sich auf ober ander Ober-fläche eines andern Körpers fortbewegt. Ein volltommen glateter und volltommen harter Körper wurde an seiner Oberfläde gar keine Reibung barbieten; Raubheit bagegen ift eine

Eisfläche; mit melder Leichtigkeit sind ba nicht felbst größeter Reiften beweglich?

Luch das Schmieren mit Fett, schem Fett, Baumshloers mindert die Reibung bedeutend und macht die Flächen glatter, schlüpfriger, indem es die kleinen Bettiefungen der Flächen aussstüllt und die Vorragungen ausgleicht. So werden beistein nern Maschinen die stählernen Zapfen mit Baumöhl, bei grib bern mit zahem Fett geschmiert, große Maschinerien aber mit ber Erichson'schen Wagenschmiere (einer Mischung ber gewöhnlichen Wagenschmiere mit so viel zerstoßenem und gesiehten Bafferblei, daß sie Consistenz einer Pomade erhält).

Die Reibung ist größer, wenn eine Oberflache aber bee andere foregegogen, als wenn sie über ihr fortgewälzt wird, und man unterscheibet die gleitende Reibung von ben vollenden ober wälzenden Reibung; bei jener muß jedes Theilchen bes bewegten Körpers sich von dem es zurückhaltenden Theilchen des undewegten Körpers losreißen; bei dieser hingegen wird ein neues Theilchen des bewegten Körpers zw Berührung gebracht und das durch die Raubheit der Unterlage festgehaltene Theilchen mehr gehoben als fortgeschleift, woraus dann leicht der geringere Grad von Reibung erklärt wird \*).

In Unwendung des Gesagten auf die Foutschaffung chie Lasten auf den Landstraßen sinden wir, daß eine verbessette Fin derungsart der Lasten auf selben im Wesentlichen solange fruche los und unaussubrar bleiben mußte, als die Bedeckung ber Straßen, wie bisher, bloß aus gerreibbaren Materiatien ber steht, welche nie eine gang glatte, seste und harte Oberstäche der sich auf derselben fortwälzenden Locomotivmaschine darbieten könne, sondern im Gegentheil, deren bestehenden Zusammenhang durch das Einwirken der Wagenräder und der Pferdehuse unausschilch getrennt, durch Regen und Schnee erz weicht'und aufgelöst wird.

Amontons, Leupold. Mem. de l'Acad. de Paris — Muschenbroek elem. phys. — B. d. Reuern von Gerstner. — Vines (Phil. transact). Poppe, Solli, Befel, Euler, Friedberg haben darüber lehrreiche Bersuche angestellt und ihre Beobachtungen dem strengsten Calcul unterworfen.

In England bat man fich langft von ber urfachlichen Mangelhaftigfeit und Befchranktheit ber Forderungemethode überseugt, zumal bei ber zunehmenden Lebhaftigkeit und Thatigkeit bes toftbar gewordenen Vertebres. Man fand ben Grund biefer Unvolltommenheit in ben vorwiegenden Sinderniffen, welche fich ber Fortbewegung ber Laften entgegenfegen und bie angewandte Triebkraft nublos und vor ber Beit bes beabsichtigten 3medes verfcmendet. Bei ber Bervolltommnung ber Forberungemittel bachte man alfo bie Babn möglichft bart, feft, glatt und eben ober menig beclinirend auszuführen und baburch bas machtigfte Sinberniß ber willfurlich fortichreitenben Orteveranberung, burch Locomotive = Mafdinen, beren Raber gleichfalls möglichft bart, fest und glatt find, auf diefen Babnen alle Reibung zu befeitigen, wobei man bedacht mar, ben Druck ber fortzuschaffenben Laften burch ibre Bertheilung auf biefen Babnen, und baburch bas zweite Moment bes Bewegungsbinderniffes, bie Schwere felbft, ju minbern.

Diesem Princip gemäß ward Eisen als Material zu ben Bahnen gewählt, so wie auch die Räder der Locomotive Maschinen, als welche mit der Eisenbahnstäche unmittelbar in Berührung bei der rollenden Fortbewegung kommen, von eben demselben Materiale versertigt wurden, wobei die Erzzeugung und Unwendung der bewegenden Kräfte gleichfalls eine wesentliche Abanderung ersuhr.

Wir haben also bei ber erzweckten vervollkommneten Fortsschaffung von Lasten vor allen noch zu berücksichtigen, ob, inwiefern und in welchem Grabe bie Gemmnisse ber Fortbewegung auf Eisenbahnen, die Widerstände durch die Reisbung und die Schwere noch vorhanden seyen, und welche Art der Transportmittel auf Eisenbahnen in Betreff ber Wasgen, welche Beschaffenheit und Unwendung der Triebs oder Zugkräfte erwähnten Verhältnissen der Bahn zusolge in wirksame Unwendung gebracht werden können. Nebst den Widerständen der Reibung und der Schwere ist zwar noch der Widerstand der Luft wirksam, welcher, wie bereits erwähnt, zu unbedeustend ist und den Reibungscoöfficienten beygezählt wird.

1) Die Reibung bilbet auf horizontalen Gifenbahnstrecken ben gesammten Biberstand ber Bewegung, mahrend die Schwerstraft sich nur auf geneigten Bahnstrecken außert, und zwar bei ber Bergsahrt verzögernb, bei der Thalfahrt beschleunigend auf die Bewegung einwirkt.

Die Reibung ist auf ber schiefen Sbene febr wenig ftarter als auf ber horizontalen, und ihr Ginfluß auf die Bewegung sowol bei der Berg- als bei der Thalfahrt gleich und verzögernd. Sieraus ersehen wir, nach welchen Verhältniffen diese Wiber- ftande fich bei verschiedenen Umftanden außern.

Die Reibung wirkt in verschiebener Urt:

- a) als rollen de zwischen ber Felgenbahn ber Raber und ber Oberfläche ber Schiene;
- b) als ichleifenbe, zwischen ben Achsen und ben Las gern, auf welchen ber Wagenkaften rubt; endlich
- c) in Bahnkrummungen, als schleifend, zwischen ber Oberfläche ber Schiene und Rabfelge, und zwischen ben Seitenkanten berfelben und bem Spurkranze bes Rabes.

Die Größe ber Reibungen a und b fteht ziemlich genau in geradem Berhaltniß mit dem Gewichte bes Bagens, beffen Forts bewegung fie fich widerfegen, und kann folglich als ein aliquoster Theil vom Gewichte besfelben ausgebrückt werben.

Bur Ermittlung bes Berhaltniffes zwifchen bem Reibungswiberftand und bem Gewichte ber Wagen, find in England wiederholte und fehr forgfältige Berfuche durch N. Wood angeftellt worden, beren Resultate bei Effectsberechnungen auf Eifenbahnen mit Sicherheit als Richtschnur bienen konnen. Derfelbe fand ben Widerftand:

- a) der rollenden Reibung am Umfange ber Raber zwifchen 1 000 vom Gewichte der bewegten Maffe, es foll bie erstere, als ungunftigste Berhaltnifzahl, später in Rechnung gestellt werden.
- b) Der ichleifenben Reibung zwischen ben Achsen und Lagern 1335 und im ungunftigsten Falle 11 bes auf ben Achsen rubenden Gewichts. Bei ben neuern Gisenbahnwagen ist ber Durchmeffer ber Raber gleich 36, ber Achsenzapfen 1,833 Boll, ber Widerstand ber Reibung auf ben Umfang ber Raber rebus

cirt. Der Salbmeffer bes Nabes R ist ber Sebelarm ber Kraft, bie ber Achse r ber Last; bie erforderliche Zugkraft also r 13,5 R

ober  $\frac{\mathbf{r}}{11\,\mathrm{R}}$ . Es erhellt hieraus, daß der Widerstand um so gestinger wird, je größer die Rader, und je dunner die Uchsen gesmachtwerden; gibt also für den ersten Fall  $\frac{1}{265}$ , für den andern  $\frac{1}{216}$  der Last. Das Gewicht der Achsen und Rader ist nicht mit darin begriffen, und da dasselbe gewöhnlich  $\frac{1}{5}$  der ganzen Last beträgt, so ist der Widerstand der Zapsenreibung  $\frac{1}{331}$  bis  $\frac{1}{270}$  der Gesammtlast. Rechnet man dazu noch  $\frac{1}{800}$  für den Reibungswidersstand am Umfange des Nandes, so erhält man im Ganzen  $\frac{1}{234}$  bis  $\frac{1}{201}$ , wosür zur völligen Sicherheit der Rechnung  $\frac{1}{200}$  der Gesammtlast angenommen werden soll.

c) Uber ben besondern Widerstand ber Reibung in Rrummungen ber Babn find feine im Großen angestellte Berfuche bekannt gemacht worden; diefer Biderftand ift von mancherlei Umitanden abbangig, namentlich von der Große des Krummungsbalbmeffere und ber Spurbreite, ber Babl und bem Gewichte ber binter einander befestigten Bagen, ber Gefdwindigkeit, mit welcher fie fich bewegen u. f. w. Es bleibt baber in Ermanglung von birecten Berfuchen nichts übrig, als biefen Widerftand burch Rechnung für einen concreten gall ju bestimmen. Die Heinsten Rrummungshalbmeffer fenen 1000 Fuß lang, die Breite ber Babn nabe 4½ Fuß, die Lange eines Wagens zu 12 Fuß, deffen Gewicht ju 6600 Pfund, die Bahl berfelben ju 10 und ber Reibungswiderstand zwischen ungeschmierten Schienen und Rabfelgen zu 🖥 der Laft. Unter Boraussehung einer geringen Ge= fcmindigfeit und bem vorbezeichneten Berhaltniffe, beträgt ber durch die Krummung der Bahn verlangte Widerstand nabe 1885\*), mithin der Gesammtwiderstand - ber Bruttolaft. Bei großen

<sup>\*)</sup> In den Rrummungen entsteht eine schleifende Reibung der Rader auf dem außeren langeren Schienenstrange, und eine Seitenreibung des dagegen gedrückten Spurkranzes von einem Border- und dem entgegengeseten hinterrade. Bezeichnet R die Krummungshalbmesser, b die Spurbreite der Bahn, l die Lange eines Wagens, n die Anzahl der hinter einander befe-

Geschwindigkeiten werben bie Raber burch die Centrifugalkraft gegen außeren Schienenstrang gedruckt, und ber Biberstand wird babei weniger bedeutend, weil die eigentliche Zugkraft in ber entgegengesetten Richtung wirtt, überhaupt bas bedeutende Bewegungsmoment bieses geringe hinderniß sehr leicht überwindet.

2) Auf geneigten Streden ber Eisenbahn außert, unabbangig von ber Reibung, die Schwerkraft noch einen befondern Einfluß auf die Bewegung der Wagen; durch dieselbe wird eine Berzögerung in aufsteigender, und eine Beschleunigung in absteigender Richtung bewirkt. Im ersteren Falle muß die Last gehoben werden, wozu eine gewisse Kraft erforderlich ist, welche ber zur Überwindung der Reibung erforderlichen hinzugefügt wird, im anderen Falle kömmt die Schwerkraft derselben zu Hulfe, und macht sie unter gewissen Umständen gang entbehrlich.

Das Maag biefer Einwirkungen bestimmt fich folgender Urt:

a) Bei ber Ansteigung muß die Last in dem Berhaltnisse gehoben werden, als die Bahn ansteigt, und die dazu erforderliche Kraft für den Beharrungszustand ist der gleich, mit
welcher dem Wagen, ohne Rücksicht auf Reibung, auf der schiefen Sene das Gleichgewicht gehalten wird; woraus folgt, das
diese Kraft mit den Gefällen der Bahn wechselt und ein stebendes Verhältniß nicht Statt sindet. Dieselbe läßt sich aber allges
mein in Theilen der Gesammtlast ausdrücken, indem sie sich zu
derselben verhält, wie die Länge der geneigten Linie zu der Sobe,
welche sie ansteigt \*).

fligten w das Gewicht eines derfelben,  $\frac{w}{u}$  den Reibungswidersfland auf geraden Strecken, und  $\frac{1}{p}$  den Reibungs : Coefficienten für Räder und Schienen, so ist der Reibungswiderstand der Felgenbahn  $\frac{n. w. b.}{p. (2 B - b)}$  und der an dem Spurkranze  $\frac{n. w. b.}{2 n B}$ 

<sup>&</sup>quot;) Bezeichnet w die Gefammtlaft 1:m das Berhältniß der Anfteis gung zur Länge, so ist die erforderliche Kraft für das Gleichsgewicht  $\frac{w}{m}$ .

Erhebt sich z. B. die Bahn auf einer Länge von 300 Fuß einen, welches Verhältniß durch  $\frac{1}{300}$  ausgedrückt wird, und bezeichnet man die zu erhebende Last durch w, so ergibt sich der dazu erforderliche Krastauswand aus der Proportion 300: 1 = w:  $\frac{w}{300}$ . Die Krast zur Überwindung der Reibung war  $\frac{w}{200}$ , also die Gesammtkrast sür diesen Fall =  $\frac{w}{200} + \frac{w}{300} = \frac{1}{120}$  der Last.

b) Beim Niedergange kommt bie Schwerkraft der Fortbewegung offenbar zu Hulfe, und die Größe derselben wird von der zur Überwindung der Reibung erforderlichen in Abzug gebracht. Auf das vorige Beispiel angewendet wurde die noch erforderliche Kraft zur Bewegung nur  $\frac{\mathbf{w}}{200} - \frac{\mathbf{w}}{300}$  oder  $\frac{1}{600}$  der Last betragen.

Es liegt klar vor, daß gar keine Kraft zur Fortbewegung erforderlich ist, wenn der Abfall der Bahn  $\frac{1}{200}$  beträgt, oder überhaupt, wenn der Reibungscoefficient gleich der Berhältnißzahl der Unskeigung wird. Bei einem noch stärkeren Abfalle der Bahn ergibt sich ein Kraftüberschuß, welcher eine fortwährende Beschleunigung der Bewegung erzeugt. Auf langen Strecken würde dieselbe einen gefährlichen Grad der Geschwindigkeit erzeichen, weßhalb man unter diesen Umständen den Biderstand der Reibung auf kunstliche Weise, durch Verwandlung der rollenden Reibung der Räder mittelst Bremsung in eine schleisende, in dem Maaße vermehrt, daß Kraft und Widerstand einander gleich werden, und ein Beharrungszustand in der Bewegung eintritt.

Eine Zusammenstellung der hier ermittekten Resultate gibt folgende Übersicht der unter verschiedenen Umständen erforder- lichen bewegenden Kraft auf Eisenbahnen in Gewichten ausgegedrückt, wobei w die Gesammtlast, 200 oder 180 die Unsteigung der Bahn bezeichnet.

|                                                     | Bewegende Kraft durch die Last<br>ausgedrückt |                |                    |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| Gigenicaft der Bahn                                 | in der beim<br>Horizontale Aufgange R         |                | beim<br>Niedergang |  |
| Grabe                                               | w 200                                         |                | -                  |  |
| Gekrümmt nach eis<br>nem Halbmesser von<br>1200 Fuß | w<br>180                                      | -              | -                  |  |
| Reigung von Toges                                   |                                               | w 0,0          |                    |  |
| Geneigt wie vor (ge-<br>trummt)                     | _                                             | <u>w</u><br>90 | 0,0                |  |

Die Laft, von welcher bisher bie Rebe gewesen, befaßt bas Gewicht ber leeren Wagen und bas ber labung barauf; es bez ziehen sich baher bie angegebenen Berhaltniffe auf bie Brutto-laft. Bur Ermittlung bes Nutgeffectes ber Bahn ift es aber nöthig, biefe Gewichte zu fondern, und ein allgemeines Berhaltniß ber Netto- zur Bruttolast festzustellen.

Nachstehende Labelle gibt eine Uberficht diefer Berhaltniffe auf einigen ber bedeutenoften Gifenbahnen:

|                      | Gewicht ein             | Berhaltnig         |                             |  |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| . Name der Eisenbahn | beladen<br>Pf. Preuß *) | leer<br>Pf. Preuß. | der Netto gur<br>Bruttolaft |  |
| Darlington           | 6420                    | 2782               | 1:1,76                      |  |
| detto                | 8292                    | 2675               | 1:1,48                      |  |
| Glasgow-Edinburgh    | 7704                    | 2140               | 1:1,38                      |  |
| Liverpool=Manchefter | 10,700                  | 3424               | 1:1,47                      |  |
| Lyon St. Etienne .   | 8744                    | 2354               | 1:1,37                      |  |
|                      |                         | ٠.                 | 1                           |  |

Es ergibt fich hieraus ein burchichnittliches Berhaltniß von zwei zu brei der Metto- zur Bruttolaft, fo daß ein Drittel der letteren, als das Gewicht der Wagen in Rechnung gestellt wer- ben kann.

Der mechanische Effect ber Förberung wird durch das Product aus der Last in die Geschwindigkeit, mit welcher ersterer sich bewegt, ausgedrückt; berselbe bleibt also unveränderlich, es mag die Last oder die Kraft vermehrt werden, wenn der andere Factor dagegen in dem Frade vermindert wird, damit das gedachte Product sich nicht verändert. So bleibt der mechanische Effect derselbe, ob 10 Pfund Last mit einer Geschwindigkeit von einem Buß, oder 1 Pfund Last mit einer Geschwindigkeit von 10 Kuß in gleichem Zeitraum bewegt werden.

Sieraus wurde fich ein febr weiter Spielraum fur Bestimmung ber Transportmaffen und Geschwindigkeiten ergeben; wenn lettere nicht in gewisse Gronzen eingeschloffen waren, welche bei manchen Urten ber Krafterzeugung sehr bewegt sinb.

Stellt man dagegen die erhaltenen Resultate und Berechnungen in Bezug der Reibungswiderstande und Neigung der Bahn mit jener Darftellung zusammen, welche Dr. A. L. Crelle \*\*)

<sup>\*)</sup> Das preuß. Pfund zu 16 Ungen oder 2 Mart ober 32 Loth und gleich 0,836 des 1,000 Wienerpfund . Sandelsgewicht.

<sup>\*\*)</sup> Dr. 2. L. Crelle: Giniges allgemein Berftandliche über Gifenbahnen insbefondere für Privatunternehmungen; Berlin, 1835. (Sieh die bengefügte Literatur.)

tonigl. preuß. Geheim Dberbaurath, in feinem jungft erfchie nenen Werke gibt, fo murbe von diefem Gefichtspuncte aus die Erfparung an Transportkraft und Transportkoften gang verschieden ausfallen.

Die Rraft, heißt es; welche nothwendig ift, ein Fuhrwerk auf einer Straße, mit einer bestimmten Geschwindigkeit
fortzuschaffen, richtet sich offenbar nach dem Widerstande,
welchem das Fuhrwerk auf der Straße begegnet, und steht mit
ihm im geraden Verhältnisse; benn wenn z. B. der Widerstand doppelt und dreifach so groß ist, muß auch die Rraft zwei- und
dreimal so groß senn; ist der Widerstand halb so groß, so ift
nur die Hälfte der Rraft nöthig u. s. w.

Der Widerstand nun, welchen bas Fuhrwerk auf ber Strafe findet, ist zweierlei Urt, und die erste Urt zerfallt wie ber in zwei Theile. Er entsteht nahmlich:

- . Erftlich aus ber Reibung
  - a) ber Achsen in ben Buchsen ber Raber;
- b) ber Rabfelgen auf ber Strafe, welcher letter Theil bes Wiberstandes aber fast nur un eigent lich Reibung genannt wird, indem die Raber in der Regel auf ber Bahn nicht gleiten, und sich also auf berselben nicht eigentlich reiben, sondern vielmehr rollend über die Unebenbeiten der Bahn hinweg zu heben sind; wobei zugleich auf ber Chausse vielleicht Steine und Riesel zerbruckt werden.

Zweitens daraus, daß die Last felbst, des Fuhrwerts, so wie auch diejenige der ziehenden Thiere oder Maschinen, dann, wenn die Bahn nicht volltommen horizontal liegt, beim Bergauffahren, wie auf eine schiefe Ebene, allmählich binauf gehoben werden muß.

Nur der erste Theil des Widerstandes der aus der Reibung der Radachsen in den Büchsen und der Radselgen auf der Strassenbahn entsteht, ift, nach Verschiedenheit der Bauart der Straßen und der Fuhrwerke verschieden. Der zweite Theil ist durchaus immer und ohne alle Ausnahme, für jede Art der Straße und für jede Art des Fuhrwerkes ganz vollkommen derselbe. Er läßt sich weder vermindern noch vermehren, die Lasten mögen auf Schlitten, oder auf

schlecht ober gut gebauten Wagen, auf bobenlosen, sandigen, sumpfigen Straßen, auf einer Chaussee ober auf einer Eisenbahn transportirt werben, benn er rührt unmittelbar von ber Wirkung der Schwere der Körper selbst her, jener unabänderslichen und unwandelbaren Naturkraft, die allen Körpern unsveräußerlich und unveränderlich innewohnt. Es läßt sich dreist beshaupten, daß es sogar für alle Zeiten unmöglich sehn werde (?) durch irgend eine Erstndung an jenem Widerstande auch nur ein Quentchen zu ersparen; denn unmöglich (?) ist es die Körper unschwer zu machen, oder, so lange ihre Wasse dieselbe bleibt, ihr Gewicht auch nur um das Geringste zu versmindern (?!)

Also nur allein an bem ersten Theile bes Widerstans bes, und folglich nur an demjenigen Theile der Transportkraft, ber zur Überwindung bieses Theiles nothwendig ist, und mithin auch nur an den Rosten dieses Theiles kann durch Bervollkommnung der Straßens und der Fuhrwerke gespart werden.

Der verehrte Gr. Verfaffer verbreitet alfo feine Unficht, um auf die beziehungsweise Roftenersparung aufmerkfam gu machen. Bereits oben baben wir icon auf die Roften ber Unlagen bes Chauffeebaues und beffen Unterhaltung aufmertfam gemacht. Wir glauben ferner wiederholen ju muffen bag bei einer fortziehenben, ichiebenben, fortstoßenben Rraft eines in Bewegung fort erhaltenen Rorpers nach ben gewöhn= lichsten Erfahrungen nicht bie Ochwere fonbern bie Reibung vorzüglich berucfichtigt werben muffe, und bie ber Caft entsprechende relative nothige Seberaft bei borizontalen ober beclinirenden Chenen gar nichts mefentliches fen. Gin Rind weiß recht wohl, ober überzeugt fich gar bald burch bie Erfahrung, baß es eine über einen Rollmagen, ber fich in einem geglatteten eifernen Beleife bewegt, befindliche Laft von mebreren Bentnern fammt ben Bagen, nie im Stande fenn werbe jemals ju beben, mobl aber burch Unftrengung feiner Rrafte fortjuftogen. Dann foll auch in diefem Berbaltniffe nicht auch bas Beharrungevermogen bedeutend vermindert werden, wenn eine Laft auf mehrere Bagen auf ber Gifenbabn vertheilt wird? Bie

viel bann felbst menschliche Musteleraft vermag, wird aus ben spateren Mittheilungen erhellen.

Enblich follen wir nicht im Stande seyn auch nur ein Quentchen vom Biberstande ber Schwere zu bestegen, so lange bie Masse dieselbe bleibt? au contraire, man kann noch zu einer sich stets gleichbleibenden Masse z. B. 10 Pfund massiven Eisens noch eine andere hinzugeben und mit dieser in Verbindung seten und diese, dem Umfange und der Masse nach unverändert, wird nicht nurum ein Quentchen, nicht nur um ein Loth, nicht nur um ein Pfund leichter werden, sondern das Gewicht derselben wird im Verhältniß zur Ziehkraft der Erde (zur Schwere) in der That annullirt und sich über die Erde erheben, eine Thatsache, die wir in der Spielerei mit den Luftballons häusig sehen. Die demselben angehängte Masse von bestimmter Schwere bleibt nicht nur uns verändert, sondern es wird noch jene der specifisch leichtern Gas-ari hinzugegeben!

Beiter beift es: "Daraus folgt benn ich on (?) bier im MIgemeinen, und felbft ohne erft naber auf Bablen einzugeben (wohl gethan) offenbar, bag man ja nicht etwa wie folgt, rechnen durfe : Die Transportkoften auf einer vorhandenen Chauffee betragen nach ber Erfahrung fo und fo viel; auf einer borizons talen Gifenbahn wird ber fo und fo vielte Theil berjenigen Trans. porteraft, die auf einer borigontalen Strafe nothig fenn murbe. erfpart; die Roften biefer Rrafterfparung, als ber eben fo vielte Theil ber Roften ber Transportfraft auf ber Chauffee angefchlagen, gemabren gute Binfen ber Roften einer Gifenbabn. alfo ift es vortheilhaft eine Gifenbabn fatt ber vorbandenen Chauffee zu bauen. Gine folde Rechnung fann (!) wenn bas Terrain einigermaßen bedeutend uneben ift (fann aber auch nicht) fo ungemein richtig fenn, baf fich am Ende ftatt funf, feche und mehrere Procent Binfen, die man erwartete, vielleicht nur die Balfte und noch weniger ergibt (dictum non est factum etc.); benn es wird ja burch die Gifenbahn feineswegs auch auf der nicht borizontalen Strafe ber eben fovielte Theil ber gesammten Transportkoften erfpart, als auf borigontaler Strafe, fondern nur ber ebenfovielte Theil von einem Theile ber Transportkoften (beffer ware es freilich, wenn man

ben gesammten Transportauswand ersparen könnte und die bes quemere, schnellere Fortschaffung auch die Bollkommenheit in sich begriffe, daß man gar nichts zahlen dürste); nähmlich von demjenigen Theile, der auf die zur Überwindung der Reibung der Uchsen in den Büchsen und der Radselgen auf der Bahn nöthige Zugkraft kömmt, keineswegs auch nur das Geringste von den Rosten der Kraft, die nöthig ist, die Lasten auf der schrägen Bahn in die Höhe zu heben; dieser letzte Theil der Kraft aber, welcher völlig unverändert der nähmliche ist, kann so bedautend seyn, daß die wirkliche Ersparung an Transportkosten am Ende nur sehr gering ist."

Das mußten schlecht angelegte Gisenbahnen sehn, biei fets schräg aufwärts gingen, ober boch ben größt en Theil ber Bahnlinie einnehmen follten — und bann ist etwas für ben gewöhnlichen kostspielig zu unterhaltenben Straßenbau gewonnen? bietet er nicht nebst ben häufigeren Ausstellungen noch abgesehen von seiner sonstigen Beschaffenheit bie größten Reibungswidersftanbe bar?

Auf diesen Grundsagen basirt, bemubt sich ber hochgeschätte Gr. Verfasser darzuthun, daß die sich ergebenden Verhältnisse ber Ersparung an Zugkraft auf der Eisenbahn gegen die auf der Chaussee wirklich (?) genau dieselben sind, obschon selbe Ruckssicht des Betrages der Zugkrafte selbst, auf der einen oder der andern Art von Straßen, bedeutende Modificationen erleidet. Die Resultate selbst sind folgende \*):

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die früheren Tabellen hiemit.

| Anstrengus<br>thiere um 2 | ng der Zugs<br>40 Etr. bergs                                                             | Alfo auf                                                                                                                                                              | Erspa=<br>rung der<br>Zugkraft<br>gegen<br>die<br>Shaussee                                                                                                                       |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| auf einer<br>Shaussee     | auf einer<br>Gisenbahn                                                                   | weniger:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |  |
| Pf.                       | Pf.                                                                                      | Pf.                                                                                                                                                                   | Procent                                                                                                                                                                          |  |
| 1100                      | 110                                                                                      | 900                                                                                                                                                                   | 90                                                                                                                                                                               |  |
| <b>12</b> 63              | 230                                                                                      | 1033                                                                                                                                                                  | 81옷                                                                                                                                                                              |  |
| 1440                      | 360                                                                                      | 1080                                                                                                                                                                  | 75                                                                                                                                                                               |  |
| 1703                      | 553                                                                                      | 1150                                                                                                                                                                  | 67불                                                                                                                                                                              |  |
| 2084                      | 834                                                                                      | 1250                                                                                                                                                                  | 60                                                                                                                                                                               |  |
| 2538                      | 1168                                                                                     | 1370                                                                                                                                                                  | 54                                                                                                                                                                               |  |
| 3771                      | 2074                                                                                     | 1697                                                                                                                                                                  | 45                                                                                                                                                                               |  |
| 5775                      | 3547                                                                                     | 2228                                                                                                                                                                  | 384                                                                                                                                                                              |  |
|                           | Anstrengus thiere um 2 auf zu auf einer Chaussee  Pf. 1100 1263 1440 1703 2084 2538 3771 | 2instrengung der Zug- thiere um 240 Etr. berg- auf zu ziehen.  auf einer Ehaussee Eisenbahn  Pf. Pf. 1100 110 1263 230 1440 360 1703 553 2084 834 2538 1168 3771 2074 | thiere um 240 Etr. bergsauf zu ziehen.  auf einer auf einer Ehausser  Pf. Pf. 1100 110 900 1263 230 1033 1440 360 1080 1703 553 1150 2084 834 1250 2538 1168 1370 3771 2074 1697 |  |

Die Refultate biefer Rechnung follen ergeben, bag man ju einem dem Unternehmungscapital einer Gifenbahn ungemein gefährlichen Ergebniß gelangen tonnte, wenn man foliefen wollte, es werde, weil die Ersparung an Transportkraft, und folglich an Transportkoften auf einer borigontalen Gifenbahn 90 Percent von ben Transportkoften auf einer Chauffee beträgt, bas nahmliche überhaupt Statt finden. - Beit gefehlt ift es aber auch bas Umgekehrte als überhaupt geltend machen zu wollen. Das Bemühen alfo bes Berfaffers, überweifen zu wollen, daß Die noch übrig bleibenden Widerstandefrafte auf den Gifenbahnen benen ber Chauffee fast gleich tommen, und hiemit wenig, gar feine oder gefährliche Refultate liefern, bleibt fruchtlos, abgefeben bavon, bag bie angeführte Rechnung mit ber Erfahrung von bereits mit dem vielfältigsten Bortheil und in großen Linien benütten Gifenbahnen (man febe bie frubere Sabelle) nicht übereinstimmen fann. -

Die Eisenbahnen find nach bemfelben Berfaffer gefährlich, in Thalwegen die Zugkraft vermehrend (!) in bem Maaße, daß sie der Bergfahrt gleich geachtet werben muß, und äußerst kostspielig, baher wieder gegen die Chaussee im Nachtheile. Es fehlt zwar noch an Erfahrungesäten (?) (fagt der den Irrthum felbst ahnende Verf.) aus wirklichen Beob-

achtungen entnommen (?), wie es fich babei in Bablen verhalte, aber mabricheinlich ift es fo: Gifenbahnen find gegen Chauffeen auch bei Aufwartofteigung im Rachtheile - bie Unlagen und Transportkoften bedeutend koffpieliger, Die Frequenz in Deutschland im Durchschnitt geringer, bagegen bie Unlagetoften ber Gifenbahnen um vieles bedeutender (g. B. ber lobn ber Arbeitsleute, Theurung bes Gifens im Berbaltniffe ju England!) - Mit vermehrter Geschwindigkeit bes Transportes vermebren fich die Untoften zur ungebeuren Berfdwenbung, felbft bie Ausführung von Geite ber Ingenieure ober Baudirectoren folder Unternehmungen trägt ben Reim ber vorhandenen Gefahr bes Miglingens mit fic, weil bie Ingenieure ober Baubirectoren nicht zugleich bie ausschließlichen Bauberen find. Mus biefem Einigem allgemein Berftanblichen über Gifenbabnen in dem Berte bes Dr. A. E. Crelle, tonigl. preuf. geb. Oberbaurathe, geht nun unbezweifelt bervor, - obicon bas Bange fich nicht auf Bablen ftutt, mas boch in Gelbfachen und beim Maschinenwesen bie Sauptsache bleibt, und obicon bas Befagte burch die bei immer reger werdendem Berkehr bereits in bas Leben getretenen Gifenbahnlinien im industriofen nordameritanifden Staate, bem gewinnsuchtigen Infelftaate, in Dieberlanden und Deutschland, alfo burch die Erfahrung, wie fie im Werthe gestiegen find, gerabezu widersprochen wird, - bag der gewöhnliche Straffen- und Chauffeebau in Ruckficht der Unlagekoften, feiner Unterhaltung und ber Resultate, Die er barbietet, den Gifenbahnlinien und ber neuen Forberungemeife vorgezogen merben muß, und bag man fich aus leicht begreiffiden Grunden vor folden Ungelegenheiten, als Privatunterneb= mungen buthen muß, obicon ber Berfaffer biefes Muffates: "weit entfernt ift, ben großen Rugen ber Gifenbabnen überhaupt zu bezweifeln ober zu verkennen, und er teineswegs die Abficht babe, felbit Drivatleute von Unternehmungen abzumahnen, die zur Beforderung ber Ginführung ber Gifenbahnen gereichen konnen," bat auch auf bem gefammten Continente gerade bei ben mobibabenoften Capitaliften und Privatunternehmern fein Gebor gefunden.

Ohne und in umfäntlichene und weitlinsigene Geintenungen ber untimbate aufgestellten Geuntsütze, die in eben enwihmten A. D. 1737 (!) Werke auf erst fußlich und übenreifend (!) geschleren son, zu verlieben, glunden wir blog hier A. D. 1837 entennen zu miesen, daß es gweitnisfager sep, die verschiebenen beziehungsweisen Vertheile und Anduchalle der verzigischenen Communicationensege unpartepisch und gründlich ausgaziehen, und ibertassen es dam billig unspeilenden, undersungenen, die Residente vergleichenden Tejer, seine üntimbundle Unsicht über diesen Punch beranzphilden.

## Art und Zeitraum ber Ausführung bes Baues.

Dei ber Ausführung von Eisenbahnlinien im größern Maaße stabe, wie z. B. bei der Leitung der Schienenwege von Wien nach Bochnia in Galizien, liegt es nicht weniger im Interesse des Publicums als der Theilnehmer solcher Angelegenheiten, daß das einmal begonnene Werk unbeschadet einer soliden Construction, in möglichst kurzer Zeit vollendet werde. Einleuchtend wird der Vortheil dieser Baubetriebsart, wenn man erwägt, daß einersseits der allgemeine Nuten, welchen diese Anlage verheißt, nicht zu früh erlangt werden kann, andererseits die angelegten Fonds zeitiger sich verinteressiren, oder was dasselbe ist, daß durch Abskürzung der Zeit, während welcher die Unlagekosten ohne Erssatz verzinset werden muffen, dieselben sich überhaupt niedrisger stellen.

Won ber angemeffenen Einrichtung und Vertheilung ber Arbeiten hängt es größtentheils ab, biesen Zweck zu erreichen, wobei auf die Länge der Bahn, specielle Art ihrer Construction, Beschaffenheit des Terrains, und die möglichste Beseitigung der hindernisse einer horizontalen Richtung, Zahl und Länge der Seitenbahnen, Zahl, Beschaffenheit der Förderungsmittel, Menge und Beschaffenheit des nöthigen Materials, und Entsernung der sie erzeugenden Hülfsquellen, Maaße der in Wirksamkeit tretenden und arbeitenden Kräfte vor allem das Augenmerk gerichtet werden soll.

Die Ausführung des Baues wird am schnellsten und wohle feilsten in Entreprise bewirkt, und bag Solidität und Genauige

feit bamit verbunden werden fann, ift bei einem ausreichenben Auffichtspersonale und strengen Aufrechthaltung ber Contractions. bedingungen nicht zu bezweifeln, besonders wenn bas Werk nicht in General. Entreprife gegeben wird, fonbern gur Beforberung ber Concurreng, Die verschiedenen Leiftungen fur einzelne Stres den getrennt in Berbing ausgesett werben. Es tragt febr mefentlich zur Befchleunigung ber Urbeiten bei und bient zur Ermäßigung ber Unlagetoften, wenn, wie es jest in England allgemein üblich ift, der Bortheil bes Gifenbahntransportes ichon bei Unlage berfelben benutt wird. Bei ber Nothwendigkeit einer forgfältigen Musgleichung aller Unebenheiten in ber Richtung einer Gifenbahn find es besonders die oft weiten Transporte ber bedeutenden Maffen gu fordernden Materials, welche bie Dlas nierarbeit eben fo theuer als zeitraubend machen. Bermittelft Unwendung proviforifder Gifenbahnen, ju welchen größtentheils bas fpater befinitiv aufzubringende Beftange benutt merben fann, werben biefe Transporte erleichtert und beschleunigt, und tragen baber in zweifacher Beziehung zur Berminberung ber Unlagefosten bei.

Eine nähere Bestimmung ber zur Ausführung bes gesammeten Baues erforderlichen Zeit ist nur insoweit möglich, als sich bieselbe nach ben in gewissen Zeiten zu leistenden Arbeiten beurtheilen läßt. Unvorherzusehende Hemmnisse können ihrer Natur nach nicht füglich in Rechnung gebracht werden, obgleich sie nicht selten ungemein auf die Verzögerung eines Baues einwirsen. Go wurde der Bau der Liverpools Manchesters Eisenbahn durch das sehr nasse Jahr 1829 sehr oft gänzlich unterbrochen, und die Bahn deshalb ein Jahr später sertig, als man bei dem Beginn der Arbeiten vorausgeset hatte.

Die gewöhnlichen Erbarbeiten können in ber Regel burch Berftarkung ber Krafte bis zu einem gewissen Grabe beschleunigt werden, und es leidet keinen Zweifel, daß dieselben mit Ausnahme von etwa nothwendigen Bergdurchstichen bei weitem nicht ben bebeutenosten Zeitauswand erheischen; wobei vorausgesetzt wird, daß mehrere Interimsbahnen neben einander angelegt werden, bavon die eine Halfte für die beladenen, die andere für die leer zurücksahrenden Wagen bestimmt wird, wenn Berg-

burchstiche nothwendig find. Ein solder Durchstich eines Berges von 3. B. fehr beträchtlichem Umfange, liefert Erde und Sand, und halt wohl Jahre lang auf. Dabei muß ein fehr regelmäßiger Betrieb Statt finden, und folche Anordnungen getroffen werben, daß die mittlere Arbeitszeit von 12 Stunden täglich vollständig benützt, und jeder auch der geringste Aufenthalt vers mieden wird.

Die specielle Zeitfolge ber gesammten Bauarbeiten und ihrer Borbereitungen mare bemnach :

. Worarbeiten zu ben Berbingungen ber Arbeiten und Liefes rungen, Abjudication berfelben.

Beschaffung eines geeigneten und ausreichenden Aufsichtspersonals, Organisation bes Dienstes, der Bureaur, des Rechnungs- und Caffenwesens.

Specielle Abstedung der Linie und Regulirung der Grunds entschäbigungs = Ungelegenheiten, Vermeffung, Erwerb, Ums schreibung der in Unspruch zu nehmenden Grundstücke.

Anlage von Feldziegeleien zur Fabrication ber zum Bau ber Bogenstellungen für Brücken, einer großen Unzahl von Durchlässen und ber Wärterhäuser erforderlichen Backsteine. Die Anlage und ber Erfolg dieser Art von Ziegeleien ist sehr von ber Witterung abhängig, ba in einem sehr naffen Jahr nur wenige und schlechte Ziegel fabricirt werden können, nicht weniger würde daher der Bau in einem solchen Falle eine sehr bedeutende Verzögerung erleiden, wenn nicht Ziegelöfen in der Nähe sind, oder von solchen die erforderliche Quantität dieses Materials aus der Ferne herbei geschafft werden könnten, was sich indeß in Österreich bei dem guten Zustande und der Menge der Ziegelsbrennereien kaum erwarten läßt.

Beginn ber Erdarbeiten an ben Stellen, wo bie tiefften - Einschnitte und höchften Auftrage vorkommen, und baber die meiste Zeit sowohl zur Ausführung als zum Nachsegen erfordern. Auf solchen Strecken werden die Erdmaffen auf Interimseisens bahnen transportirt, zu welchen das Eisen, wenn es beim Beginn ber Planierarbeit noch nicht von den Unternehmern der Schieznenlieferung in der erforderlichen Quantität darzustellen seyn möchte, vom Auslande bezogen werden muß. Der letze Fall

dürfte fich wohl niemals in bem ofterreichifchen Raiferftaate ereignen, indem

| Steiermark . | 400,000       | Centner     | Eisen | •   |      |
|--------------|---------------|-------------|-------|-----|------|
| JUyrien      | 350,000       | "           | n     |     |      |
| Ungarn       | 200,000       | "           | "     |     |      |
| Bbhmen "     | 193,500       | "           | . ,,  |     | b∓u. |
| Siebenbürgen | 70,000        | "           | "     |     | 914  |
| Österreich : | <b>48,500</b> | 77          | 77    | •   |      |
| Italien      | 50,000        | ,           | 27    |     | ٠.   |
| Gallizien :  | 40,000        | <b>39</b> · | n     | ••  |      |
| Tyrol        | 1,700         | . ":        | 77    | ٠., | :    |

liefert. Nach Undre beträgt die Gefammtlieferung diefes Naturerzeugniffes in der öfterr. Monarchie 1,700,000 Centner jabrlich, also von Seite des Eisenmaterials weber eine bedeutende Berzögerung noch Bertheuerung zu erwarten feht, wenn auch bei der nur möglichen successiven Ausführung größerer Eisenbahnlinien mehrere gleichzeitig ausgeführt werden.

Der Bau der Brücken und Durchlässe, namentlich in den Chälern, welche vermittelst hoher Dammschüttungen überschritzten werden muffen, erheischt gleichfalls die gehörige Rücksicht des Zeitauswandes. Von der möglichst beschleunigten Vollendung dieser Brücken hängt vorzugsweise der schnelle Fortgang der Planierarbeiten und von dieser die gesammte Bauzeit der Eisenbahn ab. Es folgt hieraus, daß der Brückenbau mit dem größten Nachdrucke betrieben werden muß, was indessen nur dann mögzlich ist, wenn die Ziegelfabrikation unter gunstigen Umständen betrieben werden kann.

Vollendung fammtlicher Brüdenbauten und ber bavon abhängigen Erd- und Planierarbeiten, Anlage von Gebäuden, Dienstwohnungen der Bahnenwarter, Materialien, Geräthe, Schuppen, Bearbeitung der Unterlagsblöcke, Anlieferung der Querschwellen, Aufräumung der Steinbrüche, Gewinnung des Materials zu Befestigungsbecken, Transport dieser Materialien nach den Strecken, auf welchen die Planierarbeit vollendet ift.

Bau der vorkommenden Futtermauern, Fluß-Correctionen und Uferdedungen, Aufhöhung oder Genfung der die Gifenbahn freuzonden Landstraffen oder Feldwege. Bollenbung großer Durchschnitte und ber Tunnels.

Aushebung der Graben auf den eingeschnittenen Bahnstreschen, Ausgrabung eines Erdkaftens auf angeschütteten Dammen, und Bildung der Fußwege, Schlichtung und Nachebnung der Böschungen. Anfertigung der Grundlage und der erforderlich werdenden Wasserabzüge in derselben, Lagerung und Einrichtung der Unterlagsbiode und Querschwellen; Aufbringung des Gestänges, Einbettung der Unterlagen in kleingeschlagene Steine, Abraumung und Ausgleichung derselben mit einer Sandlage.

Einrichtung der Ausweichungen und Begeübergange, Anlage von Drebscheiben, Setzung der Meilen- und Nummersteine, Abfrechtung der Bahn.

Bollendung derfelben mit beliebigen gufälligen Bergierungsoder Bequemlichkeitszugaben; Unlage von Alleen, u. f. w.

## Grundfäße bei der Anlage und Rich: tungslinie der Eisenbahnen.

Bei ber Unlage einer Eisenbahn ist vorerst in jedem Cande, in jeder Gegend in Rudficht zu nehmen, welches ber Saupt- ober Centralpunct anderweitig berguftellender Gifenbahnlinien ift. Denn es ift burchaus nicht gleichgultig ob irgend ein belebter Ort an der Geite der Saupthabn liegen bleibt, oder derfelben fammt ihren Flügelbahnen jum Vereinigungepunct bient, und von welcher Urt biefer Bereinigungepunct fen. Der geniale Stifter ber öfterr. Gifenbahnen, Ritter von Gerfiner, mabite Ling gum Bereinigungepunct ber Sauptbabn nach Budweis, ale ber Berbindungelinie ber Donau mit der Molbau. In Ling munben fich bereits mehrere Gifenbahnlinien ein, beren eine fich im Berfluß ber Beit in die Wiener Triefterhauptbahn burch eine Flügelbahn einmunden durfte. Bum Centralpunct ber größern ofterr. Gifenbabnlinien ift Wien gewählt, und baburch ber Grundfat factifc aufgestellt: daß größere Gifenbahnlinien in diejenige Richtung geführt werden muffen, wo die größte Musbehnung ber Befchafte, ber ftartfte Bertebr und ber bochfte Ertrag zu erwarten ift.

Alle diese Bedingungen werden in einem genügenden Grade erfüllt durch den Zusammenhang der Eisenbahnen, und die Ausschnung der Berbindungen mit Candstragen, schiffbaren Strosmen, Canalen und Seehafen.

Daß eine kleine oder vereinzelte Gifenbahn weniger koftet und schneller erbaut werden kann, ift illusorisch. Gine große 3. B. zwei Provingen oder zwei Strome mit einander verbin=

bende Gifenbahn koftet nach Berbaltnig ibres Ertrages meber mehr noch weniger als eine fleine, und fann bei ber Erbauung in fleinere Abtheilungen eingetheilt, eben fo fchnell, als ein Hleines Stud vollendet werben. Bas andere Schwierigkeiten einer größern Bahn im Bergleich mit einer fleinern betrifft, fo find biefe nur relativ. Gine fleine Gifenbahn wird eben fo viel, ja noch mehr Dube baben, fleine Schwierigkeiten ju übermin= ben, ale eine große, und durch Bereinigung vieler Intereffen bie größern fich entgegenstellenden Schwierigkeiten zu besiegen. Gine vereinzelte Babn wirft Unfange nur geringe Intereffen ab, und gewährt eber ein abschreckendes Beispiel als die unbezweifelten Bortheile einer ftromgleichen Berbindung ober Unnaberung zweier von einander entfernten Orte. Die Urfache ift, baß auf isolirten Strecken feine Sandelsftragen ober großen Baarenguge entsteben tonnen. Ginen Beweis lieferte bie fruber mehr ifolirte Linger = Budweiferbahn. Daß die gutunftige Berlangerung einer fleinen Strecke Die Lage ber Unternehmer verbeffern muß, ift feine binlangliche Beruhigung ; benn es erscheint immer gewagt einen Theil eines Bebaubes ju errichten ohne fich juvor der naben Bollenbung und Benutung des Gangen voll= ftandig verfichert zu haben.

Man wurde sich sehr irren, wenn man die Anlage von Sisenbahnen mit Chaussen, die nie in zu großer Anzahl angesegt werden können, vergliche. Eine Chaussee ist schon dadurch wohlthätig, weil die Landwirthschaft sie von Ort zu Ort benutt. Eisenbahnen dagegen bleiben in den Sanden der Unternehmer, welche nur aus Wagens und Personen = Transporten ihren Ruten ziehen können.

Eisenbahnen sind nur dann ein folgenreiches und gewinnbringendes Unternehmen, wenn sie zu dem höhern Zwecke beftimmt sind, die Richtung eines größern tebhaften Verkehrs zu ändern, wie z. B. die den Continent umschiffenden Kransporte auf geraden Begen durch die Binnenländer zu ziehen. Nur dadurch werden große Eisenbahnen stromgleiche Verbindungsstraßen, und solche muffen sie senn, da sie in gewisser Rucksicht mehr als die naturlichen Straßen der Ströme kosten. Eisenbahnen mit wohlgewählter Richtung, zwecknäßiger Bauart und Dampswagenbetrieb entsprechen ben Unforderungen bes Verkehrs in naherer Beziehung auf Schnelligkeit, Sicherscheit und Bohlseilheit der Transporte am volltommensten, und gewähren in so fern unverkennbare Vortheile über die meisten der bisher üblichen Verbindungsmittel. Gesehlt ware es indes sich durch den alleinigen Vortheil eines eiligeren Transportes zu dem Project verleiten zu lassen, diese Einrichtung bloß zur Bequemlichkeit und Beschleunigung der Reisen anzuwenden, während ein bedeutender Gewinn sich nur von einem schon vorhandenen großen Verkehr erwarten läßt. Wir sehen Eisenbahnen nur da mit Gewinn entstehen und fortsbestehen, wo früher schon Millionen Centner Güter aller Art langsam mit Pserden fortgeschleppt wurden und die Personensfrequenz beträchtlich ist.

"Wer Gifenbahnen als Bolferangelegenheiten vor Augen bat, fagt ein geiftreicher Ochriftsteller, 3. 2B. Ochmit (fiebe boffen Brofcure in ber am Ende beigefügten Literatur), wird fich burd Localintereffe nicht von bem gemeinschaftlichen Zwecke abwenden laffen. Wenn die Richtung einer Continental-Gifenbabn. an beren Ufern, einigermaßen wie an einem großen Strome, durch eine mögliche Wendung bes Welthandels gewerbereiche Orte entsteben werden, wichtiger ift, als mancher Brang- ober Sandelsftreit, um welchen man blutige Rriege geführt bat, fo fann man es mohl niemanden verdenten, Die Bortheile auch ber fleinsten diefer Unlagen fur bie Begend, die ihm am liebften ift, in Unfpruch zu nehmen. Die gange 13 Stunden lange Linie ber Liverpooler Manchesterbahn, welche theils burch wenig angebaute Wegenden gezogen murde, foll jest ben Unblick eines großen Bartens darbieten. Dieg barf und nicht mundern, ba ein Gartner g. B. auf fechs Stunden von beiden großen Stat= ten entfernt, Die Babl bat, feine Gemufe in Beit von einer halben Stunde auf dem Markte ber einen oder ber andern biefer Stabte ju prafentiren. Und wer mochte nicht eine neu ju erbauende Bohnung fo anlegen, daß er eine Musficht auf das feltene Schaufpiel ber Mues belebenben Gifenbahn batte, und fo ju fagen an ben Thoren beiber Statte mobnte ?!! - "

Der Bortheil ber Boblfeilbeit ber Transportkoften wird nicht wenig durch die eigenthumliche Lage und Richtungelinie ber Bahn naber bestimmt; benn es wird wohl Niemand in 26= rede ftellen wollen, daß auf großen ichiffbaren Stromen gwijchen belebten Sandelsstädten unter gemiffen gunftigen Beitverhältniffen, niederere Frachtfage, als auf Gifenbahnen gu erzielen find, ja in einzelnen Fallen ichon besteben mogen, und daß durch Ginführung ber Dampfichifffahrt auf bemfelben, fogar eine fcnelle und ben größten Theil bes Sahrs bindurch geficherte regelmäßige Beforberung mit niebrigen Frachtpreisen verbunden werden fann. Sieraus folgt aber auch nur, bag bie Unlage einer Gifenbahn neben einem ichiffbaren Strome in der Regel nur ju Zeiten nicht fo einträglich ift, und oft fogar bie Uferbewohner fich in allen ihren Geschäften bebrobt finden. Go einfach biefe Folgerung auch erscheinen mag, fo fehlt es boch nicht an Beispielen berartiger Unlagen, welche aber auch insgesammt ben beabsichtigten Zweck verfehlt baben, wie unter andern die bei weitem nicht den gehofften Ertrag liefernde Gifen= babn, neben ber ichiffbaren Loire zwischen Undrecieur und Roanne, jur Benuge zeigt. Bo ichiffbare Bemaffer vorbanden find, ift es zweckmäßiger fie zu vebeffern, als fie burch fostbare neue mit den Ufern berfelben parallel laufende Babnen gu beein= trachtigen. Man wird alfo babin mit Bortheil Gifenftragen bauen, mo die Ratur feine Bafferstraffen ausgegraben bat.

Große Flußthäler gewähren zwar in der Regel außerst gunstige Neigungeverhaltniffe fur die Anlage von Eisenbahnen, und
aus diesem Grunde sind sie nicht selten anempfohlen worden.
Betrachtet man aber dieselben aus dem richtigeren Gesichtspuncte, daß sie vorzugsweise zur Belebung des innern Berkehrs
und zum Ersat schiffbarer Ströme dienen, fur das allgemeine
Bohl förderlich, für die Unternehmer gewinnbringend werden
soll förderlich, rür die Richtungen bei weitem vortheilhafter-und vorzüglicher, welche jene Thäler kreuzen, verbinden
und dergestalt zur Lebensader für die dazwischen liegenden Bezirke werden, denen die Wohlthat schiffbarer Ströme mangelt.

Die Sobenzuge zwifden den größern Fluggebieten, welche nicht felten reich an Grubenerzeugniffen und Baffergefällen, ben Sig ber Huttenwerke und Fabriken bilben, werben burch eine verbindende Eisenbahn zugänglich, womit der Austausch der Erzeugnisse und Bedürfnisse befördert, und den roben Matezialien ein leichterer Beg zu den Werkstätten und Häfen versschafft wird. Unermesliche, aus Mangel eines wohlseilen Transportes, unbenutt im Schoofe der Erde ruhende Lager von Rohlen, Salz, Kalk und anderen Mineralien, bekommen durch die Bahn erst Werth, und die Förderung derselben verbreitet Thättigkeit und Wohlstand in sonst verarmte unwirthbare Gegenden, während der Vertrieb dieser Stoffe auf das Gedeihen der Unslage günstig zurückwirkt, welche diesen veränderten Zustand herbeiführte.

Auch die Stromschifffahrt gewinnt damit an Aufschwung, indem diese Bahnen ihr bedeutende Frachtmaffen zuführen, mahrend eine vermehrte Bevölkerung im Innern die Markte an den Strömen belebt und dieselben einer immer größern Bufuhr bedürfen.

Anders verhalt es fich bei der Führung von Schienenwegen burch die Thaler schiffbarer Strome; hier wo Menschen und Gewerbe sich am frühesten und erfolgreichsten niederließen (fiebe die Einleitung), wo die Wasserstraße schon die meisten Vortheile gewährte, welche die Eisenbahn erst verheißt, wird lettere nur noch wenig zur mehreren Erleichterung des Verkehrs, Beforderung des Gewerbsleißes und zum größern Wohlstand beizutragen vermögen. Im Gegentheile muffen dann beide in gegnerischem Rampfe sich wechselweise in ihren Resultaten zerstören.

So unverkennbar wichtig und wohlthätig andererfeits ber Einfluß ber die Thäler verbindenden Eisenbahnen für Sandel, Gewerbe und Ackerbau werden muß, so darf doch dabei nicht übersehen werden, daß diese Richtung im Allgemeinen nicht immer die gunftigsten Terrainverhältnisse für die Unlage derselben darbietet. Die Überschreitung der die Thäler scheidenden Söhenzüge macht Unsteigungen nöthig, durch welche die außersordentlichen Leistungen horizontal liegender Eisenbahnen mehr oder weniger beschränkt werden, und aus dieser Ursache kann der ausgesprochene Grundsaß nicht in einer unbeschränkten Allgemeinsbeit als Richtschurr dienen.

Wenn gleich ber Transport auf ansteigenden Gisenbahnen unter allen Umständen weniger Zugkraft erfordert, als auf den vollkommensten Chaussen mit gleicher Unsteigung, so werden doch die Unterschiede bei gewissen Umständen so gering, daß die Mehrekoften einer Eisenbahnanlage und der Transportmittel auf demsselben, nicht durch jene Kraftersparung ausgewogen werden (man vergleiche Dr. Erelle's Unsichten). Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht dieser Verhältnisse und einen Maßstadzur Beurtheilung der Grenzen für die fruchtbringende Unlage von Eisenbahnen. (Vergl. d. frühern Tabellen.)

| Ansteis<br>gung der | Wider-<br>ftand<br>durch | Gepflasterte<br>Straße<br>Widerstand |              | Eifenbahn<br>Widerstand |              | Berhält.<br>niß der<br>Zugfraft<br>auf Gis<br>fenbahs |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Straße.             | Anftei=<br>gung.         | der<br>Reibung                       | im<br>Ganzen | , der<br>Reibung        | im<br>Ganzen | nen zu<br>der auf<br>Chaussee                         |
| Hori=               |                          |                                      |              | ,                       |              |                                                       |
| zontal              | 0,000                    | 0,033                                | 0,033        | 0,005                   | 0,004        | 1:6,6                                                 |
| 300                 | 0,003                    | <b>—</b>                             | 0,036        | _                       | 0,008        | 1:4,5                                                 |
| 200                 | 0,005                    | _                                    | 0,038        | <b>—</b> .              | 0,010        | 1:3,8                                                 |
| 100                 | 0,010                    |                                      | 0,043        |                         | 0,015        | 1:2,86                                                |
| 50                  | 0,020                    | _                                    | 0,053        | - 1                     | 0,025        | 1:2,12                                                |
| 33                  | 0,030                    | <b>—</b> .                           | 0,063        |                         | 0,035        | 1:1,85                                                |
| 1<br>25             | 0,040                    | -                                    | 0,073        | -                       | 0,045        | 1:1,62                                                |
| 20                  | 0,050                    | _                                    | 0,083        | _                       | 0,055        | 1:1,5                                                 |
| · ·                 |                          |                                      |              |                         |              |                                                       |

Es ergibt sich hieraus, daß, wenn die Zugkraft auf horizontaler Eisenbahn 63 mal geringer ift, als auf einer horizontalen gepflasterten Chaussee, dieses Verhältniß bis 1½ herunterisinkt, wenn beide Wege mit einem Fuß auf zwanzig ansteigen. Im Allgemeinen ist daher als ausgemacht anzunehmen, daß der nühliche Effect der Eisenbahnen hauptsächlich durch geringe Neigungen bedingt wird, in welcher Voraussehung allein dieses

Syftem überwiegende Northeile vor allen andern Communicationsmitteln darbietet. Aber auch diese Regel kann durch eigenthumliche Verkehrverhältnisse Ausnahmen gestatten, namentlich in den nicht selten vorkommenden Fällen, wo eine mehr einseitige Förderung Statt sindet, alle, oder doch der größte Theil der Lasten sich abwärts bewegen und nur die leeren Wagen oder verhältnißmäßig geringen Ladungen in ansteigender Richtung zurückgebracht werden. Unter diesen Umständen sind allerdings stärkere Neigungen zuläffig, wobei, wie z. B. bei der Stocton-Darlingtonbahn, der Nugeffect doch sehr bedeutend seyn kann.

In ben verschiedenen möglich scheinenden Richtungen sind mehrsache Messungen und Nivellements vorzunehmen, so wie eine vollständige Specialaufnahme berjenigen sich bedingungs-weise als aussührbar ergebenen Linie, welche den größten meschanischen Effect nachweiset, um sich durch eine sehr genaue Renntniß der Terrainverhältnisse die Überzeugung zu verschaffen, ob sich in den bereits angenommenen zwei Endpuncten der Bahn, hinsichtlich der Länge, Neigung, Unlagekosten, und zu hoffenden Resultate eines bestehenden lebhaften Verkehrs die günstigste Lage und Richtung derselben bewährt.

Die specielle Vermessung und das Nivellement der verschies benen Linien sind von den, mit dergleichen Arbeiten sehr verstrauten Ingenieurs auszuführen, damit aus den speciellen Situationsplanen ersichtlich wird, in welchen Beziehungen mit der Anlage die in Anspruch zu nehmenden Grundstücke stehen, so wie zur Beurtheilung aller, auf den Bau Einfluß übender Localverhältnisse. Auf diese Specialzeichnungen stütz sich die Ersmittlung der Baukosten, so wie die Art der Bahnconstruction und der vorkommenden Kunstarbeiten.

Wie sich die allgemeinen Neigungsverhältnisse der Bahn durch die Übergangspuncte der Thaler und Wasserscheidungen bestimmen, so richten sich die Specialgefälle derselben nach der Höhenlage der zu kreuzenden Landstraßen, und den Relief des Bodens, auf welchem sie angelegt wird. Landstraßen können nur in dreierlei Art von der Eisenbahn durchkreuzt werden; entweder in einer Ebene mit derselben oder in einer angemessen fenen Höhe darüber oder darunter. In den we-

nigsten Fällen ift eine Beranberung bes Planums ber Chauffeen zuläffig, und baraus ergibt sich, bag bie häufig vorkommenden Begeübergange vorzugsweise bei Bestimmung ber Sobenlage ber Bahn berücksichtigt werben muffen, und insofern bie speciellen Steigungsverhaltniffe bedingen.

Muf alle Wege ohne Muenahme kann, wenn nicht bie Babn jeder Bewegung bes Terrains folgen foll, biefer Grundfat nicht wohl angewendet werden, weghalb bie Übergange von Feldmegen bei den Bestimmungen der Sobenlage der Bahn meift un= beruckfichtigt bleiben, indem angenommen ift, bag biefelben burch Muffduttung ober Genkung mit einem Steigungeverhaltniffe von 1:20 in eine Ebene mit ber Babn gelegt werden follen. Erreiden ober überfteigen die Bobendifferengen ber Babn und bes Beges aber 18 Fuß, bann werden felbst diese untergeordneten Straffen mittelft Bruckenleitung über oder unter der Gifenbahn binmeggeführt. Die natürliche Lage bes Terrains außert infofern einen bedeutenden Ginfluß auf die Specialgefälle ber Gifenbabn, als es in Betreff bes Roftenpunctes von ber größten Wichtigkeit ift, daß die jur Bildung bes Erdplanums auszugrabende Materialienmaffe, fich mit ber anzuschüttenben moglichft ausgleiche, und zwar in der Urt, daß dabei die geringsten Transportmeiten porfommen.

Der relative Werth von verschiedenen Richtungslinien erzibt sich einfach und klar aus der Zusammenkellung, der mit Umsicht aufgenommenen Specialzeichnungen, durch welche die Wahl der in Vorschlag gebrachten Linien berichtigt wird, und jene zur Ausführung kömmt, welche die kürzeste ist, die gunstigsten Neigungsverhältniffe und die wenigste verlorne Ansteigung hat, und daher auch den größten mechanischen und öconosmischen Effect verheißt.

Lehrreich in dieser hinsicht ift die Benütung der detaillirten Situationsplane von bereits bestehenden Gifenbahnen, und es steht zu erwarten, daß wie die Specialkarten der Linzer-Gmundener, und Linzer-Budweiser Gisenbahn \*) bereits zur allgemeinen Ginsicht und Benütung dienen, dieß auch der Fall bei den

<sup>\*)</sup> In Wien bei Urtaria u. Comp. 1836 erschienen.

übrigen großen Linien ofterr. Eisenbahnen seyn burfte. Bei ben Richtungslinien ber Eisenbahnen in großem Maßstabe und durch ganze Provinzen oder Länder ift nebst den bereits früher erwähnten Undeutungen zu bemerken, daß man sie wie Chausseen und Canale, eher von Stadt zu Stadt, als in geraden Linien zu zieben suche. So würde z. B. zwischen drei Städten A, B und C, wenn sie ungefähr ein Dreieck bilden, eine Bahn in gerader Linie zwischen A und C bloß den Verkehr dieser beiden Orte haben, während hingegen durch den Umweg über B eine solche Bahn, außer dem Verkehr zwischen A und C auch noch den Verkehr zwischen A und C auch noch den Verkehr zwischen A und B und zwischen B und C ausnehmen würde.

Durch eine solche Einrichtung wird auch die sonst nothwenbige Verdopplung, und folglich eine Verminderung des Ertrags
ber Eisenbahnen verhütet. Wenn z. B. anstatt die drei sächsischen Städte Dresden, Chemnig und Leipzig vorerst durch eine
Eisenbahn zu vereinigen, die erste Eisenbahn in gerader Linie
zwischen Leipzig und Dresden gezogen wird, so läst sich nicht
in Zweisel ziehen, daß zur Befriedigung des Bedürfnisses einer
Berbindung zwischen Chemnig und Dresden, und Chemnig und
Leipzig eine zweite Bahn zwischen Leipzig und Dresden über Chemnig entstehen müßte, und dann die in gerader Richtung
zwischen Leipzig und Dresden sich als eine überflüssige Anlage ergeben wurde. Dabei wurde sich eine Bahn in ähnlich individuellen
Localverhältnissen um so mehr bereichern, wenn sie in verschies
benen Richtungen benüßt werden.

Wie man sich an jede neue außerordentliche Idee nur alls mählig gewöhnt, und früher das bereits Unerkannte in Unwensung bringt, als was erst problematisch seinen Wirkungen nach erscheint, so ist dieß auch der Fall mit unsern neuen Berkehrszund Förderungsmitteln. Bei der Unlage und Fortführung neuer künstlicher Verbindungswege, sindet man also Viele noch immer mehr für den der gewöhnlichen Landfracht, Chaussebau, für die Dampswagensahrten auf gewöhnlichen Straßen, für den Canalbau gestimmte Meinungen.

Bon den verschiedenen Arten der Candfracten wollen wir nur in Rurge ermahnen.

a) bes Tragens burch Menschen ober Thiere, bas bei geringen Lasten allerdings in unfahrbaren Gegenden, Gebirgsstes gen und bgl. unentbehrlich ist. In Rücksicht bes Nugeffectes stellt sich nachstehendes Verhältniß im Allgemeinen beraus: Ein Mensch kann im Schritt 30 bis 80 Pf. in 1 Stunde

1200 Rlafter 8 bis 20 Pf. in 1 St. 900 Ein großer Sund " Ein Efel 80 , ... . 100 , 1000 Das Maulthier 140 ,, , 100 , 1300 " 99 Der Ochs " 100 " 160 " 800 " " 150 " Das Pferb 250 " 1500 Das Kamebl " 500 " 1000 " 1800 Der Elephant **"** 400 " 900 , 900 weit tragen.

- b) Auf bem Schnee werden in nördlichen Landern von Gebirgen, Baume berabgerutscht, ohne den niedern Nachwuchs des Baldes zu beschädigen; auch lassen sich Seuvorräthe von unsfahrbaren Alpen mit geringer Zugkraft und Schleppen herabziesben. Solcher Beise geht auch die Schlittenfahrt auf dem Eise der Flusse, auf Ebenen und über nicht steile Anhöhen vor sich. Zum schweren und sichern Transporte ist diese Jahrt weniger geseignet, weil nicht selten ein Regen die Rutschahn in wenigen Stunden in einen Schneebrei verwandelt, woraus man sich kaum auf Rädern forthelfen kann. Auch durch öfteres Übersahren mit schweren Rädersuhrwerken wird die Bahn bald verdorben, wenn sie ein frischer Schnee nicht zeitweise erneuert.
- c) Auf ber natürlichen Erbe kann die Förbernist durch bas blose Rutschen ober in rollenden Bagen geschehen. Auf einer Boschung von 45 Graden rutschen die Steine und Erdtheile von selbst berab, noch schneller bei durchnästem Boden. Selbstrollen der Wagen beginnt auf harten und glatten Wegen bei dem Abfall von 3—6 Graden; bei niederer Neigung ist eine Triebkraft nöthig, die um so größer seyn muß, wie der Abfall sich mindert, bei Zunahme der Ansteigungen aber, auch in eben dem Verhältnis die Trieb- oder Zugkraft größer seyn muß, daher sind, wie J. W. Marschan treffend bemerkt, 16 Grad ansteigende Wege, öftere Steinvorragungen von 6 Zoll oder darüber,

•

Sobe, zäher Roth von 12 Boll Tiefe, ober ein lockerer Schnee von 30 Boll Sobe, als die größten Bahnhinderniffe zu betrachten, bei welchen die Thierkräfte auch geringe Ladungen dauernd fortzuziehen schon aufhören. Es ist einleuchtend, daß diese Unstände auch im mindern Grade den Weg unfahrbar machen, wenn mehrere derselben gleichzeitig zusammen treffen; so kann beim Unsteigen von zehn Graden und einem 8 Boll tiefen Rothe das leere Fuhrwerk stecken bleiben, Umstände welche dem Verkehr in jeder Jinsicht hinderlich sind. Dafür suchte man so eber den Chaussebau zu vertheidigen und stellte nachstehende Gründe bafür auf.

## a) Die Chaussen in Vergleich mit ben Gisenbahnen.

1) Gisenbahnen können nur auf kurze Strecken vorgerichtet werden: das Umladen der Waaren, welche von einer größeren Entsernung kommen und noch weiter zu gehen bestimmtsind, ift koftbar, beschwerlich; es fiehtbaher diese Artvon Berbindungswegen schon den gewöhnlichen Straßen in diesser hinsicht, am auffallendsten aber dem Trausport auf den Canalen oder schiffbaren Flussen nach, bei welchen diese Umständlichkeit nie vorkömmt.

Daß vereinzelte Eisenbahnen, nur auf kurze Strecken fortzgeführt, nie im hohen Grabe fruchtbringend seyn konnen, haben wir bereits mit den gehörigen Gründen unterstütt erwiesen — daß Eisenbahnen durchaus nur auf kurze Strecken beschränkt werden müssen, und daher nicht weithin ausgedehnt werz den konnen, dagegen spricht die Ersahrung weithin ausgeführter Eisenbahnlinien in England, Nordamerika, und gezade weil sie auch mehr als kleinere fruchtbringend sind, werz ben sie auch hier zu Lande in Aussührung gebracht. Ob der Ausenthalt durch viele nothwendige Schleusen bei Canalen, und beim Umpacken der Waaren auf den Flüssen kürzere Zeit dauert, als wenn derselbe immer bei Eisenbahnsahrten Statt sinden würde, ist nicht nur keineswegs erwiesen, sondern es sindet gezade das Gegentheil Statt, wo gleichsam auf weiten Canalen bin ohne Schleusen und ohne widrige Winde oder Witterungs

unfälle die Laften in der größten Schnelligfeit fortgeschafft werben.

- 2) Gisenbahnen sind besonders auf längern Streden der Beschädigung durch Muthwillen, Bosheit oder Entwendung ausgesetzt.
- Dieß ware ein Borwurf, der keineswegs der Vervollkommnung unfers neuen Verkehrmittels Eintrag thut. Dort, wo
  Immoralität, Uncultur, gänzliche Sarglasigkeit der Aufsicht zu
  Hause sind, könnten allenfalls partielle Beschäbigungen versucht
  werden, die mit dem vorhandenen Bau im weitläusigeren Maßftabe nie von Bedeutung sepn würden. Für den Diebstahl ist
  aber wahrlich nicht viel Reiz vorhanden, sich der Gefahr einer
  eremplarischen Bestrasung auszusegen: da eine gehörig besestigte Schiene nur mit großer Mühe und nicht ohne großen lärm
  von ihrer Unterlage losgelöst werden kann, und endlich aus seiner Verbindung geriffen, hat eine Schiene nur sehr geringen
  Werth, der Fang wäre gesahrvoll, miserabel, die Gewisheit
  der Entbeckung dagegen sehr groß.
  - 3) Gifenbahnen find im Winter ben ftartem Schnee nicht zu ge-

Ein leichter, lockerer, nicht gefrorner Schnee, fest dem Fuhrmann auf der gewöhnlich, tief liegenden und mit den Seistenrändern einen Winkel bildenden Eisenbahn kein hinderniß entgegen, um so weniger, da frisch gefallener Schnee nach den neuesten Verbesserungen leicht und schnell beseitigt werden kann. Man läst nähmlich am frühen Morgen, ehe die Wagenzüge ihre Reise antreten, einen besondern Wagen vorausziehen, ber wie ein Pflug, mit schief gestellten Streichbretern versehen ist, durch welche der Schnee von den Schienen rein abgekehrt wird.

Selbst die strengste, trodine Ralte ohne Schnee schadet dem Berkehr auf Eisenbahnen gar nicht. Mehr schadet der naffe Frost, wenn nach einem kalten Regen festes Eis an die Schienen sich hängt. Ein solcher Fall tritt indeß höchst felten und nur vorübergehend ein. Er ist aber auch leicht durch folgendes Mittel, das herr J. Ritter von Bader angab, zu beseitigen.

Man befestigt einen Dampfteffel von hinreichender Große' auf einem Gifenbahnwagen, und lagt den erzeugten Dampf burch

zwei zu beiden Seiten vorwarts niedergebogenen Rohren, unmittelbar und so nahe wie möglich auf die eisernen Bahnschienen ausströmen. Indem nun der Wagen langsam fortgeht, so wird bas an den Schienen hangende Eis augenblicklich schmelzen und zu Wasser werden.

Sind die Wege verschneit, so fann auch ber Wagen auf ben gewöhnlichen Strafen nur fower ober gar nicht vormarts.

Bei strengen Wintern sind Canale und schiffbare Fluffe nur in ber milben Jahreszeithalfte schiffbar, wenn nicht bann wiesber übermäßige Sonnenhige ben Wasserstand so fehr minbert, baß bie Fortschaffung beträchtlicher Lasten auf selben unmöglich gemacht wirb.

4) Eisenbahnen taugen nur jum Transport Eleiner Gegenstände, aber nicht für umfangreiche Lasten, große Ballen oder Fässer, für lange Bauhölzer und Bohlen, große und schwere Steine blöde u. dgl. und sind auf Schiffen bequemer zu laden und zu verführen; durch Gisenbahnen können alte verwahrlofte und kleine Canale, aber nicht die Schiffsahrt auf großen Canalen ersett werden.

Welche bedeutende Laften auf den englischen Eifenbahnen schon seit Jahren fortgeschafft werden, ist bekannt, so wie auch der Wiehtransport von Schlachtvieh aus Polen für Wien gleichfalls auf diese Weise schneller, wohlseiler, durch die Ruhe wohl erhalten und gemästet, auf der Eisenbahn Statt finden wird; weshalb aber Canale den Eisenbahnen in mehrseitiger Beziehung nachstehen muffen, wird bei naherer Betrachtung der eigenthumslichen Vortheile derselben bewiesen.

5) Der Verkehr durch Eifenbahnen ift noch in feiner Rindheit, man muß erft feine Resultate abwarten.

Wir haben die Resultate des in England und Nordamerita bereits bestehenden Gisenbahnmefens vor Augen, sie sind an der schnellen Verbreitung auf unsern Continent, an der stets sich mehr und mehr vervolltommneten Ausbildung der neuen Strafenbauweise Ursache. Wird die neue Förderungsart möglichst vervolltommnet, so können wir und zu deren Benütung nur Glud wunschen.

ganber, welche bamit am rafdeften fortidreiten, tragen ben meiften und bleibenden Bewinn bavon, mabrend bie fpat jurudbleibenden in unfehlbaren Rachtheil tommen. Der furfürft. liche Oberberginfpector 3. 28. Ochaffer von Caffel, außert gang unummunden: "Auf nichts im boberen Dage als auf Gifenbabnen pagt bas Oprichwort: wer querft tommt, mablt eber." -Richt mehr kann die Rebe fenn von Ubneigung gegen bas Neue, bie Wahl ift bloß: annehmen und benuten bie gewaltigen Fortfdritte bes Beitalters! Wie mit ben Mafchinen überhaupt, fo auch verhalt fiche mit ben Gifenbahnen und Dampfwagen. Bas wurde aus bem Canbe werden, bas, in bem Bahne, baburch mehr Menfchen zu beschäftigen, ben Maschinen entsagen, nicht mehr mit Mafcbinen pflugen, mablen, fvinnen, weben, bruden zc. wollte, mabrend die Nachbarn es thun? Gleichwie ein foldes einzelnes gant gegen feine Nachbarn unfehlbat zu Grunde geben murbe, alfo auch murbe augenscheinlich bas Cand veroben, in tem man beharrlich mit tem bermaligen Wegebau allein vorlieb nehmen wollte, mabrent bie Nachbarn fich bes unermeflichen Bortheils theilhaftig machten :- nicht nur gebnfach ichneller und zwanzigfach moblfeiler auswärtige Bedurfniffe gu beziehen und die einheimischen Erzeugniffe auszuführen, fondern auch bequem, mobifeil und ichnell ju reifen, ein Bortheil, beffen Große burch die Thatfache erwiesen ift, daß überall, wo in Nordamerita und England Dampfwagen auf Gifenbahnen fahren, jest gehnmal mehr Menfchen reifen als vorbem auf . Chausseen. Go reifen zwischen Liverpool und Manchester jest mit dem Dampfwagen taglich 2000 Menfchen, mabrent fonft 17 Fiacres dem gesammten Derfonen = Transport genügten!

6) Die neue Forberungsmethode thut mehreren Geschäften und namentlich bem Ermerb ber Auhrmanner Gintrag.

Bie manche nothwendigen Fortschritte jum hohern Bohle stande und jur größern Bequemlichkeit ein und das andere individuelle Interesse umgeandert haben, so muß dieß auch bei der Verbreitung des Eisenbahnwesens Statt finden. Die Mehrzahl der Gewerbe und Geschäfte gewinnt, einzelne Erwerbe andern ihre Richtung zur Seite der Gewinnenden, und bet Erwerbsbedurftige legt ba fein Capital an, oder gibt seine Muhe

;

bem neuen Erwerbszweig hin, oder ben mit ihm verwandten und vermehrten Nebenbeschäftigungen. Es ist bereits über 394 Jahre her, daß die Buchdruckerkunst ersunden wurde. Früher mußten alle Bücher mit der Hand geschrieben werden. Eine große Anzahl von Menschen beschäftigten sich mit Bücherabschreiben, und wiewohl der Verdienst dieser Abschreiber sehr mäßig war, so standen die Bücher tennoch in hohem Preise. Eine Bibel kostete beinahe 200 Thl. C. M., in der Münze der damaligen Zeit, welche jedoch einen ungleich größern Sachwerth hatte, als das jesige Geld. Daher kam es denn auch, daß nur wenige, und daß nur wohlhabende Personen oder Institute mehrere Büscher hatten, und der Stand der nothwendigsten Wissenschaften, der Physik, Mechanik u. s. w. noch ziemlich nieder und verworzen war.

Der erfinderifde Beift eines Mannes erfann nun ein Berfabren, wie man geschriebene Bucher nachmachen tann, indem man Buchftaben auf Golgpflockden ausschneidet und Copien mits . telft bes Reibens aus ber Rucffeite ber Blatter abzieht. Balb nach ibm erfannen andere geschichte Manner bas Berfahren. Charactere oder Buchftaben in Metall ju gießen, welche ju Bortern, Gagen, Geiten und gangen Buchern an einander gereibt werben konnten. Spater führte man die Druckerpreffe ein, beren Einrichtung auf bem mechanischen Principe der Ochraube berubt, vermittelft welcher man ungleich fcneller die Ubdrucke ju Bege brachte. Go erreichte ploBlich bas Bewerbe ber Copiften mit Feber und Dinte feine Endschaft, indem die Copiften ber Charactere, welche mehrere bunderte Bucher drucken tonnten, mab. rend die Abichreiber nur eins ju Stand brachten, mit biefen letten die Concurreng nicht besteben fonnten. Ein einziger Buchbruder konnte bie Urbeit von menigstens zweihundert Ochreibern leiften. Im erften Augenblick fcheint biefer Umftand febr betlagenswerth, denn man tann wohl annehmen, daß 199 Individuen beghalb ihr gewöhnliches Gewerbe aufgeben mußten. Bie zeigte fich aber bie Folge biefer Beranderung in ein paar Jahren fpater? - Da, wo man fonft ein gefdriebenes Buch abfette, verlangte man taufend gebruckte, die vorhandenen Bucher ber frubern Beit tonnten nun in allen Cantern und fcnell verbreitet

werben, und geistoolle ober kenntnifreiche Manner, welche nunmehr einen größern Kreis Lefer finden konnten, verfaßten neue Schriften. Die Presse gab eine viel nettere und mehr fehlerfreie Arbeit als der Copist, und lieferte sie zugleich zu ungleich billigeren Preisen. Freilich mußten sich nun die Abschreiber zu einer andern Gattung von Arbeiten bequemen, dafür setze aber auch die neue Kunst oder die neue Maschine Schriftzieser, Papiermuller, Drucker und Buchbinder in Thätigkeit, deren Zahl hundertmal größer war, als die Anzahl der auf die alte Weise Bücher in Umlauf bringenden Menschen. Unalog ist es mit der Verbreitung der neuen raschern Förderungsweise. Wir wollen sturgern speciellen Fall ein uns nahe liegendes und unserm Interesse mehrseitig entsprechendes Beispiel in dieser Beziehung anführen:

Noch vor Rurgem murbe in mehreren einheimischen Blattern ber Bunich ausgesprochen, Baben mochte mittelft der Gifenbahnlinien um 2 Stunden Wien genabert werben. Der lebensluftige Biener murbe bann die meiften feiner in Duge verlebten Tage ben Oconheiten ber Matur, wie fie nur Baben im verfcmenberifden Dage barbeut, widmen. Denn mehrere Stunden binaus- und guruckzufahten in Staub, Sonnenhite u. f. m., um taum die Effenszeit in ber entzudend iconen Matur, und nur auf von gunftiger Witterung abbangige Mugenblicke zu genießen, tablt fich taum aus, baber es benn tommt, daß nur bei mehreren binter einander folgenden Feiertagen fich ber Gefchaftsmann feine Beit mablt, um von feinem Berufe fich burch Berftreuung und Maturgenuß zu erholen. Gine Beit, wo Baden von Unfommlingen zwar erwunichen aber nur auf furze Beit gang überfüllt ift. Gleichformig und fets fart mare aber Baben als Centralpunct, von Mödling, Carenburg, Beiligenfreug, Reuftadt, ben iconen angrengenben erfrischenden romantifden Bebirgegegenden besucht, mann es nur & ober & Stunde weit weg von Wien entfernt lage. Sausvermiethungen, Baftbaufer, Baber, bie gabllofen gefchmachvollen Unterhaltungeorter Babens und feine nachften Umgebungen murben noch belebter, neue Candbaufer und Barten murden entfteben muffen, ja felbft die individuelle Industrie Babens in feinen Runfterzeugniffen murbe

einen neuen noch nie erhörten Muffcwung gewinnen. Bir fragen, mas ift die Grundurfache? - Mangel an Cavitalien um biefe Lebensader ju öffnen und ihre Circulation ju beschleunigen? - Mein, benn erft voriges Jahr bat ber lobl. Magiftrat Babens viele Roften anfgewendet, nicht nur um biefem weltberühme ten Curort feinen bleibenden Ruf in Ruckficht auf Mannigfaltigfeit der Unnehmlichkeiten und Bequemlichkeit zu erhalten, fondern noch mit neuen Bericonerungen ausgeschmuckt, fo bie Trinkcuranstalt, die koftspielige Regulirung des Baches, neue Bauten find unternommen u. f. w. Ulfo ift es ber mangelnbe Bertebr, ale bas mefentlichfte Bebingnif einer Gifenbabnlinie, bie rentbar fenn foll ? - Much nicht; benn inmitten ber gunftige ften Badefaifon findet taum eine nothburftige Unterfunft ber berbeiftromenden Curgafte Statt, abgefeben von ben geitweifen auf Tage nur jum Besuch tommenden Fremblingen, bagegen bort man aber allenthalben ben Bunfc ausgebruckt, in bem lieben Baden gur einladenden Jahreszeit fatt in andern oft Eofifpieligern Rachbarorten bleiben ju fonnen, ober Baben gu fic gaubern ju konnen. Die wefentlichfte Bedingung alfo bei ber Unlage eines rentbaren Schienenweges, bie Lebendigfeit bes Berkebres, bat feine Schuld. Saft follte es ben Unfchein geminnen, ale ob bas Molirtfenn, und bie landlich gemutbliche Rube fur ben Curgaft Urfache mare. - Bieber nicht; benn taum tann fich in Ofterreich ein Curort mit bem gefellichgftlichen Leben bafelbst meffen, daß der Reuling taum abnet, er fen in einer Seilanftalt, wenn er fich in ben Cirteln ber feinen Belt befinbet; bei ber Organisation ber Beilbabanstalten aber burch ben Unblick ihrer außern Glegang und innern Zweckmäßigkeit ledig. lich in eine Seilanstalt fich verfett mabnt. - Bietet bas Serrain ober findet man in ben individuellen Localverhaltniffen eine unübermindliche Odwierigfeit? - Abermals nicht, benn, wie fich's hat verlauten laffen, wurde bereits ein febr gunftiger Bug ber Gifenftrage, mit viel Umficht auf die Frequenz und felbft bie Unnehmlichkeit ber fünftigen Musffuge ermittelt und funftgemaß entworfen.

Wenn der Verfehr belebt, der Wohlstand und Reichthum vermehrt, die vorhandenen Capitalien ju boben Binfen ange-

legt werben konnen, die gunftigen Cocalitatsverhaltniffe einerfeits, andererseits der regste Bunfch der Residenzbewohner ein
solches Unternehmen nur fördern können, und allerseits der gute Bille herrscht, wo liegt denn eigentlich die Ursache des Zauderns?

Etwa in bem abgeanderten Buftande ber gewöhnlichen Strafenwagenfahrten? - Bir wollen feben: Ein Landfuhr= mann balt fich oft 30 bis 40 Stude Pferde, und muß auf Unkauf und Reparatur der Bagen ein bestimmtes Capital auslegen. Rach Abzug der Roften fur den Unterhalt der Pferde, der Ba= gen und ber Dienstenechte bezieht er feine Intereffen. Mehmen wir ben Rall an, bas Gifenbahnmefen tritt auf biefer Linie in volle Wirtfamkeit. Bas gefchiebt? - Blog die Stellmagenfahrten werden befdrantt. Fahrten mit eigenen Belegenheiten oder fur fich gemietheten Bagen erleiben beghalb nicht die mindeste Abanderung in Beziehung ihrer Ungabl. Saben nicht ungunftige Jahredgeit, ober auch gufällig verminderter Buffuß von Kremben verursacht, bag die bestimmte Ungabl Stellmagen leer bin und ber fubren? PloBlider Bufluß von Gaften gab an manden iconen Sagen viel Berbienft, es ist mabr, aber an folden Tagen, wird ba wohl bas Dienste versonale ber Gifenbahn auch binreichen um alle mit einem Male ju befriedigen ? Es leidet alfo die Wagenfahrt auf der Chauffee nur eine Befdrankung in biefer Richtung bin, Rein Badner Candluticher bat aber je behauptet, bag er blog von dem Ertrag ber Stellfuhren lebe, fondern ein wefentlicher Berdienst bei gunftiger Jahreszeit, die Fahrten in die fernen reigenden Umgebungen biefer Stadt feien. Aber gefett in ber Borausfehung, fein ganges Befchaft muffe unter ben eingetres tenen Umftanben aufliegen, habe er ftatt 30 Pferbe nur 10 und fatt 8 Burfchen 3, von benen die meiften nur zeitlich aufgenommen find; die entlaffenen Menfchen tonnen febr gut beim Dienstpersonale bes neuen Transportgeschäftes verwendet werben, und zwar ftabil, als Fuhrenechte, Dafdinenknechte, Barter u. f. w. Alfo ift von brotloswerden ber bis babin unterhaltenen, oft nur zeitweise aufgenommenen Anechte feine Rede.

Im Gegentheile muß bie Babn nach einer mehrfeitigen Berbindung und nothwendig gewordenen forgfältigeren Unterhaltung nur noch mehr Menfchen beschäftigen. - Der Capitalift wird fein Gelb fatt auf Pferbe, Wagen und beren foffpieligen Unterhalt ju verwenden, fich in die Bahl ber Uctionars folder fruchtbringender Unternehmungen begeben. - Der Berfebr ift in vollem Bange, gleich formig und felbft in Monae ten, mo es fonft nicht überfüllt mar, wird diefer Curort mit gable reichen Beluchen erfreut, ba bie gewöhnliche Etraße wie die Gifenstraße Bafte jufubrt. Die verdoppelte, breifache Ungabl von unterhaltungeluftigen Berehrern ber iconen Matur erheischt nun eine Menge Fuhrwert nach ben iconen Umgebungen. Der Fuhrmann fauft Bagen und Pferde, noch mehr, wie fruber an, er bezieht nun breifachen Bewinn: 1. Da er fein Gelb als Forberer ber erfprieflichen Gache in ben Sond ber gemeinschaftlichen Gifenbahn = Ungelegenheits = Caffe legt , 2. bie fortbestebende gewöhnliche Fuhr und 3, die Bermehrung ber allfeitigen gubren nach ben nabern und fernern Umgebungen ober von diefen nach bem Babeort. Wir feben alfo, bag gerabe bas Gewerbe ber Fuhrleute nicht nur nichts verliert, fondern noch im offenbaren Bewinnft ftebt, und befto eber ju biesem Beminn fommt, je mehr bie vermöglichen Theilnehmer bie Sache forbern und beschleunigen, um fich nicht in fabrlaffiger Sorglofigfeit von Muswartigen ben Profit vor ber Rafe megfifchen ju laffen - mo benn doch die Sache über furz ober lang biefen Bang nehmen muß, und, ift denn bei ber anfange lichen Errichtung und Regulirung ber Stellfubren die gesammte Fuhrmannswelt in ben Brunn gefallen?

Daß aber bei vermehrtem und allgemein lebhafterem Bere tehre alle übrigen Gefchafte geminnen muffen, fallt in bie Augen; zumal ba bas freffende und vielen Zufälligkeiten unterworfene Capital, beffer verwendet werden kann.

7. Man verspricht sich von Gisenbahnen eine große Vermehrung des Berkehrs und der Industrie, darauf aber können Capita- liften nicht warten, die ihre Fonds aussehen.

Dieser Einwurf, ber gewissermaßen in dem vorigen enthals ten ift, ift gleich baburch beseitigt, indem die zu beziehenden In-

tereffen zu den angeschlagenen Bautoften des Straffenbaues gefchlagen werden. /

8) Es ift zu zweifeln, ob Sandel und Gewerbthätigkeit in Deutschland mit der kollfpieligen Unlegung von Gifenbahnen im Berhaltniffe fteben.

Eine nüchterne Beurtheilung der Bortheile, welche gewöhnliche Chauffeen vor den Gifenbahnen gewähren, entscheibet bier.

#### b) Rut-Effect des Chauffee-Baues.

1) Betrachtet man vom mechanischen Gesichtspuncte aus unfere bisherigen beften und forgfältigft unterhaltenen Canbitrafen als einen Theil der fort;uschaffenden Laften auf Locomotiv= Maschinen, burch Eriebkrafte, so wird es fcmer fenn, eine unvollkommnere Bewegungstraft und Roften mehr verschwendende Vorrichtung aufzufinden. Die Theorie ber Locomotiv : Mafchinen lehrt: bag eine geringe Rraft binreichen muffe, um große Laften mit einer maßigen und gleich formigen Gefdwinbigfeit auf einer gang borigontalen Strafe fortgubewegen, wenn diefe eine vollkommen ebene, glatte, fefte und barte glache mare, weil bann ber Widerstand ber an fich unbedeutenden, durch bekannte zwechmäßige Mittel I eich t auf ein Minimum zubringende Reibung an den Achfen überwunden werden durfte. In der Birklichkeit aber überfteigt der jur Bewegung erforderliche Rraft = Mufwand auf ber beften Chauffee und unter ben gunftigften Umftanden wenige ftens gehnmal auf gewöhnlichen nicht forgfam unterhaltenen, neu betiefeten, ausgefahrnen Gtraffen bei ichlechtem Wetter 30 - 50 Mal die Widerstandsfraft. Diese liegt nicht sowohl im Wagen als an dem mangelhaften Buftand ber Wege.

Man nannte folche Strafen Runftfragen, und es ift nicht zu läugnen, daß der erfte Entwurf einer neu anzulegenden Sandelsstraße, die Bestimmung der vortheilhaftesten Richtungslinie, die herstellung des Niveau's, die schicklichste Bertheilung des Gefälles, die genaue Berechnung aller Schwierigkeiten des vorhandenen Terrains und der Mittel, diese Schwierigkeiten mit dem möglich geringsten Aufwande sowohl der Unternehmer als der Benugung der Straße zu überwinden, erheischen gründliche

mathematische Kenntniß, practische Geschicklichkeit tuchtiger Ingenieurs, mithin ist Plan und Ausführung ein Kunstwerk; die Resultate aber davon entsprechen den Anforderungen, die an ein Kunstwerk zu machen find, aus erwähnten Grunden mehrseitiger Unvolltommenheit keineswegs.

- 2) Chauffeen find bei ihrer Unlegung eben fo toftbar, wenn nicht noch koftbarer als die Gifenbahnen,
  - 3) fie find nur an wenig Stellen anwendbar;
- 4) muffen viele Umwege befchreiben, die bei Reisen und allen Transport-Geschäften Bergogerung, Unkoften und betracht= lichen Zeitauswand erheischen.
- 5) Cowohl Bagen als die angewandte kostspielige Pferdes traft werden auf gewöhnlichen Strafen früher und bedeutender abgenütt.
- 6) Die haufigen Stöße und Erschütterungen, auch auf bem besten Steinpflaster, leisten nicht nur beträchtlichere Biderstande, als alle Reibung auf einer gewöhnlichen weichen Straße, und gewähren manchen heiklich zu transportirenden oft kostbaren Baaren keine Sicherheit, sondern sie gefährden auch die Sicherheit der zu transportirenden Personen bei der Nacht, bei hohem Schnee, bei bichten Nebeln, u. s. w. baher das häufigere Umwerfen.
- 7) Endlich ift ein nicht forgsam unterhaltenes, ausgefahrenes, holpriges Steinpflaster schlechter für bas Fuhrwerk und
  für bas Nieh verderblicher, als alle Damm- Ries- Schutti-Stragen, bavon man sich auf Reisen burch größere Städte mehrmals
  bie erschütternoften Beweise verschaffen kann.
- 8) Man glaubte, baß breitfelgigte Raber ein eben fo eine faches als unfehlbares Mittel barbieten, alle jene Gebres chen ber gewöhnlichen Strafe zu beben, bagegen find nachftes bende Bemerkungen zu beachten:

Auf einer vollkom men harten Straße haben breite felgigte Raber vor den schmalen nicht nur keinen Borzug, sons bern muffen lettern ihrer Leichtigkeit wegen vielmehr nachstehen. Die Beiche bes nachgebenden Grundes allein ift es baber, was die breiten Raber in dieser hinsicht empfehlbar macht, indem begreiflicher Beise ein breites Rab unter derselben Last und übrigens gleichen Umständen minder tief in ben

Grund finkt oder einschneibet als ein fcmales, folglich auch weniger Wiberftand theils von vorne, theils an ben Seiten feiner Felgen leibet, mithin in solchen Strecken mit berartig beschaffenem Grund leichter fortkommt.

Dagegen findet ein breites Rad auch auf ben beften Strafen mehr Unebenheiten und Sinderniffe in feinem Laufe und muß fie überwältigen, wo ein schmales Rad, an den meisten derselben, ohne sie zu berühren vorübergleitet. Ein breites Rad ift also mehr Stößen und Erschütterungen ausgesett.

Der, neu aufgeschüttete Ries, Ochotter ober Gand bei anhaltendem Regenwetter, ber gabe Ochlamm, Roth und im Binter ber Ochnee verurfachen bei breiten Rabern einen befonbern Widerftand, und zwar besto mehr, je größer und breiter fie fino, ba fich biefe Korper an ben Borberflachen berfelben anbangen, anbaufen, anftauen und fortgefcoben werden muffen; welcher Biderftand bei einem minder tiefen Ginfenten jenen weit übertreffen tann, welchen die fcmalen Raber unter benfelben Umftanden von vorne und an den Geiten ju überminden baben. Durch bas größere Gewicht ber breiten Raber wird auch bie Reibung an den Uchfen um fo mehr vermehrt, als biefe langer, folalich in eben bem Berhaltniffe auch ftarter und bider gemacht merben muffen, alfo biefes großere Gewichtder gangen Mafchine, befondere beim Berg. Unfahren, den gesammten Widerstand mehrt bie beabsichtigte Erleichterung bes Buges unmittelbar Di ch t.s vielmehr verloren und die Behauptung, daß durch diefelben jebes vierte Pferd im Bug erspart werde, auf feinen baltbaren Grund fich ftube.

Aller Bortheil ift: baß sie Straßen unschäblicher sind, zur Erhaltung, Schonung, wohlfeilen Unsterhalt beitragen, nachdem sie aber vorher schon in bem besten Bustande hergestellt sind, also die Erleichterung des Transportes gewißermaßen fördern, indem sie die von schmalen Mädern entstandenen Furchen auf den Chaussen, gleichsam als Walzen wieder einebnen, und somit auf Kosten der Zugtröfte einen Theil der Arbeit übernehmen und ersparen, welche sonst die Reparaturen verursachen würden. Daher die Prämien, Nachlässe an Zoll- und Wege- Gebühren, bort wo der

Chauffeebau am meisten cultivirt warb, nahmlich in England bie allgemeine Ginführung von Rabern mit breiten Felgen begunftigte.

Ein anteres Sinbernif ift enblich, baf Rater mit breiten Relgen, wenn fie, wie es tie Gefete ter Dechanit erforbern, genau cylindrifch geformt find und an geraden t. b. gang boris contalen Achfen laufen, auf zwedmakig gehauten unt gewolbten Strafen nicht paffen, intem fie tiefe nur mit ihren innern Mantern berühren, folglich eben fo fart, ja noch ftarter als bie gewohnlichen fcmalfelgigen Raber einschneiben. Bollte man nun ber Strafe ein ebenes Profil geben, fo murte jebes anhaltenbe ftarte Regenmetter auferit nachtheilig auf bie Etrafe einwirken, ba bas gleichmäßige Ablaufen bes Baffers gehemmt mare. Gibt man bingegen ten Achsen eine gegen außen abwarts geneigte Richtung, (Unterachfen) fo paffen bie Rater wieter nicht auf gang flache Bege, bergleichen viele vortommen, und ichneiben bann mit ihren aufern Rantern ein. Macht man endlich, um Lettes res ju meiben, und bamit bie Raber überall gleichmäßig aufliegen , ihren Umfang coniich , fo bag ber außere Umfreis Eleiner ift, als ter innere (in Englant fonterbarer Beife allgemein), fo entitebt ein neuer großer Nachtheil, indem burd bie ungleiche Beidmintigfeit am Umfange, fatt eines regelmäßigen Ummale gene und rollenten Weggleitene ber Rater über bie Babn, eine folgenende idleifente Bemegung erzeugt mirb, welche ben Bis beritant bes fuhrmertes erhobet, unt ba fie bie Steine, welche bie Etrafentede bilten, von ihrer feften Lage losmacht, ibre Berbindungen trennt , und fie mit fich fortreift, germalmt, bie Etrafie fonell abnupt und ju Grunte richtet.

9) Im Bergleiche mir ben Gifenbahnen fallt bie außerersbentliche Kofficietigteit ber Unterhaltung aller Steinstraffen in bie Augen: Beifchaffung bes nothigen Materials, Arbeitslohenung, Auffichtsversonale. Die Koften ber Unterhaltung einer Etrafe fieben fait im geraben Berhaltniß mit ber Frequenz bersselben, bergestalt, baf mabrent eine wenig befahrne Straffe eine Tantiemo verlangt, jebe Meile ber frequenteften Straffen erflen Ranges bas Bebufache jahrlich toffer.

# e) Dampfmagenfahrten auf gewöhnlichen Landwegen.

Sobald die allgemein werdende Anwendung der Waffers bampfe als Triebkraft sich erfolgreich für die Fortschaffung der Lasten auf dem Baffer in einen volltommneren Grad erwiesen hatte, hofften die Gegner des Eisenwegebaues in dieser eine hins längliche gleichförmig wirkende Triebkraft zur raschen Fortbewes gung der Maschinen auch auf dem Festlande gefunden zu haben. Die Opposition von Seite der an den Landstraßen betheiligten Gesulschaften und Capitalisten durch Anwendung der Dampswas gen dieselben Bortheile eines leichtern, schnellern und wohlseisern Transportes für England erhalten zu können, ein Ziel, welches alle die Unternehmer (wie wir bereits erzählt) ohne durch zahllose verunglückte Versuche abgeschreckt zu werden, mit der größten Beharrlichkeit und mit einem ungeheuern Auswande noch immer zu verfolgen scheinen.

Daß eine Dampfwagenfahrt auf gewöhnlichen Strafen, in einem großen ausgebehnten Maage nie mit mahrem Bortheil zu Stande kommen werbe, baß aber vollends die Ibee, burch Chauffee-Dampfkutschen die Eisenbahnen nicht unentbehrelich gemacht werben konnen, erhellet aus folgenden Grunden:

1) Die Dampfwagenfahrt ift noch nicht zu jenem Grad ber Bolltommenheit gedieben, bag fie mit Sicherheit, Aus-bauer, und ohne Gefahr benütt werden konnte.

Selbst ein vortheilhaft gebauter solider Dampswagen, deffen Bau nothwendiger Beise künstlich und complicirt sepn muß, unterliegt nach jeder Fahrt, wenn nicht mahrend der Fahrt, einer unaushörlichen Reparatur, und zwar um desto mehr, je eiliger die Fahrt nothwendig ware, je größer die Masse der nothwendig fortzuschaffenden Belastung ist. Bei der Fahrt auf einer gewöhnlichen holprigen, neu bekieseten oder ausgefahren Landstraße, wo alle Theile jeden Augenblick den heftigsten Stößen und dabei noch der zerkörenden Einwirtung des Staubes und des aufgeworfenen Straßenkothes ausgesest sind, kann von keiner Dauer oder Sicherheit die Rede seyn. Durch Federn können diese Stöße nicht vermieden oder gemildert werz

ben, weil bie Saupttheile ber Mafchine: die Cylinder und Rolebenstangen, mit ben Achsen ber Bagenraber in einer unveranderslichen steifen Verbindung stehen muffen, daber in teinem Falle auf schwingende Federn gelegt ober daran aufgehangt werden durssen; andere ist es bei den Fahrten der Dampswagen auf den Eisensbahnen, wo die Erleichterung der Bewegung durch die möglichste Ver minderung aller Reibungen effectuirt wird.

Bei einer erzielten schnellen Fahrt mittelft ber Dampfmazgen auf ben gewöhnlichen Strafen in furzen Strecken, fteben bie Paffagiere und bie auf ber Strafe sich befindlichen Gegensstände und Personen bei ben jeden Augenblick zu erwartenden Unfällen ber wirksamen Dampfmaschinerie in Gefahr ber Beschädigung.

2) Die Bertheibiger bes Strafendampffuhrwerkes begen zwar bie Unficht, die Sinderniffe, welche ber allgemeinen Musführung ihres Onftems entgegenfteben, lagen bloß in ber fcblechten Beschaffenbeit und in ber vernachläffigten Unterhaltung ber Landstraßen , und man durfe baber nur alle Chauffeen macada= mifiren, und fo eben, glatt, fest und bart machen, wie eine Tenne, bann konnten ibre Dampfwagen auf biefelben fo leicht, fanft und ichnell, wie auf ben Gifenbahnen fortrollen; ober man folle bie Strafen durchaus pflaftern ; toftet aber bie Berftellung und beständige Unterhaltung einer fo idealifch volltommenen gandftrage, gefest fie mare ju jeder Jahreszeit bei jeder Witterung moglich, nicht mehr als bie Unlage einer zwedmäßig und obne Berfcmendung gebauten Gifenbabn? - Beber die Solzpflafterung noch Steinpflafterung tonnen gleich vortheilhafte Unterlagen fur bie Dampfmagenfahrt bilben, als bas Gifen, meldes bei ber Unlage biefer Bahnen, nach ihrer gegenwärtig eingeführten Bauart, nur einen geringen Theil der Befammtauslagen beträgt. Bei meitem ben größten Theil berfelben verurfacht bie Burichtung eines möglichst magerechten und ununterbrochen ebnen Strafenbammes, als ber Grundlage ber eifernen Schienen, mit allen zu einer folden Terraffirung notbigen Erd- und Mauerarbeiten, boben Dammen, tiefen und breiten Ginichnitten, Bruden, Biaducs und unterirdifchen Gallerien oder Tunnels und wie bei jedem Straffenbau, ber Untauf bes gur Unlage nothigen Grundes, nebft ber Entichabigung ber hieburch mehr ober weniger in Unfpruch genommenen Gigenthumer.

3) Ein Saupt - Vertheidigungs - Grund fur bie Strafen-Dampf - Mechaniter ift, daß ihre Wagen ziemlich steile Unhos ben übersteigen konnen, mas ben Dampfmagen auf Eisenbahnen, ohne durch Vorspann ober durch stationare Maschinen aufgezos gen zu werden, nicht möglich ift. —

Da ber eigentliche Borzug ber Gifenbahnen vor ben gewöhnlichen Strafen in ber Berminderung ber Reibung beftebt, welche die Raber an ihrem Umfange zu leiben haben, fo ift es einleuchtend, daß biefer Borgug nur auf einer gang borigontalen ober unmerklich fteigenden Rlache fich bemabren tann, mo der Biderftand ber Odwere gar nicht, ober nur in febr geringem Mage entgegenwirkt, und mo biefe fcmache Reibung, ober bie Ubbafion der Raber an die glatten Schienen gum Ummalgen berfelben binreicht. Bei beträchtlich fteilen und jugleich langen Unboben verschwindet diefer Borgug in bem Berbaltniffe, als ber Widerstand der Ochwere jenen der Reibung übertrifft, und obmobl der gesammte Widerstand zwar allemal kleiner ift als auf einer gewöhnlichen unter bemfelben Reigungewinkel anfteigenben Strafe, fo wird boch ber Unterfchied besfelben gwifden beis ben Urten von Suhrwert besto geringer, je größer diefer Winkel ift; und daber muß beim Berganfahren auf einer Gifenbahn die Bugtraft in einem weit größern Berbaltniffe zu jener auf ber Ebene vermehrt werben, als auf einer gewöhnlichen gemachten Strafe.

Daraus folgt aber bloß: baf die Northeile der Eisenbahnen vor den gewöhnlichen beim Berganfahren geringer als auf der Sebene sind, teineswegs aber in Bezug auf Kraftamfe wand, leichter über Anhöhen fortfommen, als die Wagen auf den Eisenbahnen. Derscheinbare Northeil der Chausseedampfe wagen besteht bier eigentlich nur darin, daß ihre Räder auf einem rauben oder weichen Grunde fest genug eingreifen, um den Wagen auch über eine schiese Fläche fortzumälzen, während auf den glatten und harten eisernen Schienen der Eisenbahnen die Räder der fortschaffenden Maschinen sich schleifend umdreben, obne die Wagen vorwärts zu bringen. Dabei werden aber auch

bie Raber jener Dampfwagen und ihr ganges Mafchinenwert fo außerordentlich angestrengt, daß sie sich sehr schnell abnügen, und, wie häusige traurige Erfahrungen bereits erwiesen haben, oft mitten auf ihrem Bege, und an den gefährlichsten Stellen gerbrechen. Solchen Ungutömmlichkeiten vorzubeugen, hat man vorgeschlagen, Unhöhen zu umgehen, Pferde als Vorspann zu Hülse zu nehmen oder größtentheils ganz neue (idealisch vervollstommnete und unterhaltene) Chaussen zu bauen!

4) Da man bei unfern gewöhnlichen minder forgfältig une terhaltenen ganbitragen im Durchichnitte burch alle Jahregeiten und Bitterungen den Biderftand zwanzigmal großer annehmen tann, als auf einer zweckmäßig conftruirten Gifenbabn, babei aber die Geschwindigkeit um die Salfte reducirt werben muß, fo folgt unmittelbar, bag, um ein bestimmtes Quartum von Maffen auf eine bestimmte Entfernung in berfelben Reit burd Dampfmagen auf einer gewöhnlichen Canbftrage zu transportiren, ein viergigmal großerer Kraftaufwand nothig fenn muffe, als auf einer Gifenbabn, ober bag, wenn bie Mafdinen auf beiben Bagen von gleicher Rraft find, fur einen Dampfmagen auf ber Eifenbahn vierzig folde Mafdinen auf der Landftrage in beftanbigem Bange fenn muffen, und ba fie viel ftarter und fcom erer gebaut werden muffen, als bie fortichaffenden Mafchinen auf ben Gifenbahnen, fo nimmt ihr eigenes Gewicht nebft bem in größerer Menge mitzunehmenben Opeifemaffer fur bie Reffel und Brennmaterial, einen weit größeren Theil ber Bewegungsfraft in Unfpruch, von welcher fobin fur bas Metto-Gewicht ober bie reine Ladung um fo weniger übrig bleibt.

Da ferner bas Maschinenwerk auf ben Lanbstragen um vietes künstlicher und complicirter ist, und wegen ber verschiedenen
jum Benden und Unhalten ber Bagen gehörigen Borrichtungen, welche auf ben Eisenbahnwagen bei ihrer gegenwärtigen Bauart als überstüffig erscheinen wurden, complicirter
fepn muß, so sind auch die Anschaffungekoften eines ChausseeDampswagens zweimal fo groß als für einen EisenbahnDampswagen, wovon wenigstens viermal so viel im Borrath
sepn muffen, als der wirklich im Gange befindlichen wegen ber
ftarkeren und schnelleren Ibnügung dieser Locomotiv-Maschinen.

Es verbrauchen alle bergleichen im Bange benntlichen Dampfe magen eine febr bedeutende Quantitat von Baffer und Brenne material, wovon fie nur fo viel mitnebmen tonnen, als fur eine giemlich turge Reise binreicht. Man ift baber genothigt, an ber Linie ihres Weges in Eurzen Abstanden von einander besondere Eleine Bebaude anzulegen, aus welchen die Dampfwagen mit neuen Borrathen von Waffer und Roblen gur Fortfetung ibres Laufes verfeben werden. Wo durch befondere Borrichtungen beftanbig fiedbeißes Baffer in Bereitschaft fenn muß, weil burch Nachfüllen mit kaltem Baffer, Die notbige gleichförmige Dampferzeugung gebemmt wird. Die Roften aber ber fo conftruirten Chauffeedampfmagen mit ihren Bemafferungs-Stationen in einem großen Maagstabe bei einem großen Bertehr belaufen fich um Die Balfte mehr als einer Gifenbabn; Die jabrlichen Muslagen einer folden Chauffeedampffahrt überfteigen jabrlich jene ber Eifenbahnen um bas 3 molffache, und es murde baber fur die Unternehmer, bei gleich lebhaftem Berkehr auf der Chauffee wie auf der Gifenbabn ein jabrlicher betrachtlicher Berluft eintreten, fo zwar, daß die jahrlichen Auslagen einer Chauffeedampffahrt auf einer Strecke von 30 Meilen die Binfen eines Capitals von 26,960,800 Pfund Sterling in Unfpruch nehmen, mit welchem eine doppelte Gifenbahn von ber allerkoftbarften Bauart auf einer Lange von 675 (engl.) Meilen bergeftellt werden tonnte.

Bir glauben mithin der triftigen Grunde genug angeführt ju haben, um unfern Beweis ju unterflügen, bag es ein undankbares ungereimtes Unternehmen fent, die Eifenbahnen barch Dampfwagen auf gewöhnlichen Landstragen zu verbrangen und entbehrlich zu machen.

#### d) Rut : Effect der Canalbanten.

Die Erfahrung benüßend, baß ber Transport von Laften auf ber fluffigen Bafferflache rascher und leichter vor fich gehe als auf bem Festlande, brachte man durch die Runft funstliche Ströme hervor, zur Beforderung des innern Berkehrs, wodurch schiffs bare Ströme, Strafen, Geehafen in nabere und unmittelbare Berbindung gebracht wurden.

innern Berkehr in biefer Richtung burch bie Canile ein nicht unbedeutenbes hindernig.

- 5) Das durchsidernde Baffer am Buse bober Damme macht Felder und Grunde unfruchtbar, sumpfig, überschwemmt oft selbe bei ploglichen Durchbruchen, richtet nicht unbedeutende Bermuftungen an, und das Baffer bleibt an ben tiefften Stellen als Pfügen von oft bedeutendem Umfange ifteben.
- 6) Die fauten Ausbunftungen diefen Sumpfe und Pfügen, verursachen einen unerträglichen Geftank und können besonders in warmen Gegenden, wie dieß bei manchen Canalen bes subie den Frankreichs und Italiens der Fall war, zu Entstehung und Beiterverbreitung endemischer tophusartiger Krankheiten beitragen.
- 7) In bergichten mit pielen Gugeln durchichnittenen Segenden, wo viele Schleufen an einander find, mirb ber Eransport auf einem folden Canal, die Fahrzeuge mogen auf- ober abwarts geben, insgemein verzögert und koftspielig.
- 8) Sind Canale in unferm Klima wenigstens durch mehrere Monate unbrauchbar, indem sie in der strengen Jahrestzeithälfte als minder rasch fließende, oder mohl gar ftebende Wasser leichter zufrieren und in diesem Buftande auch bei bereits eingetretenem Thauwetter langer verharren, oder aber im heißen Sommer, bei anhaltend eingetretener Durre, wo die Zuflusse sich mindern oder ganzlich verstegen, entweder ganz eintrocknen, oder doch so seicht werden, daß beladene Schiffe nicht fortkome men können.
- 9) Unbrauchbar werben auch Canale, wenn sie wegen zeite weise nothwendig geworbener Reinigung abgelaffen werben muffen.

Daraus aber, folgt beineswegs, daß icon bestehende Canale ganglich verabfaumt werden muffen oder bag fie gang eingeben follten. In kurzen Strecken werden sie oft mit dem größten Bortheil gebaut; fo ist der projectirte Donau- Maincanal eben nicht von der größten Ausdehnung, aber besto mehr viele Bortheile gewährend.

In langen Streden find ichon bestehende Canale gumal bei Seehafen nicht nur forgfaltigft ju erhalten, fondern ju mun-

fchen, daß bei manden neue errichtet murben. Wenn bierüber noch Zweifel vorkommen tonnen, fo. bernben biefe bloß barauf, bag man bie verschiebenen Zwede biefer Unlagen nicht unterfcheis bet. Es ift mabr, daß bie Borberung auf Gifenbahnen bedeutend wohlfeiler, ichneller und defabrlofer als Bafferfrachten und babei ber Unterbrechung burch Froft, Gisgang ober anbete geit= weife bemmende Ginftuffe nicht unterworfen find. Darque folgt aber nicht, bag fle allenthatben Canale ju erfegen vermogen. Eine große Stadt wird ficherlich megen bes bequemen Eransports auf Elfenbahnen nicht auf ben Bortheit verzichten wollen, ein fremdes Bolt mit feinen in fremben Landen erbauten Schiffen in ben eigenen Safen einlaufen in feben. In ben Binnenlanbern ftellt man fic nur unvollkommen vor, wie ein Sandelsichiff zugleich bas Beschäftslocal, ja bie Bohnung bes Schiffers ift. In Coun g. B. liegen oft auf bem Rhein, gleich einer Eleinen Stadt, gange Reiben bollandifcher Ochiffe, in beren geraumigen Stuben bollandifche Familien mobnen, und gleich andern Bewohnern, die aus ihren Saufern tommen, die Stadt befuden. Diefen Berkebr tonnen Gifenbabnen nicht ichaffen; benn überall, wo die ichwimmenden Wohnungen einer Nation zu der andern, von einem Meere oder von einem Fluffe in den andern übergeben follen, werden Canale immer nothwendig und munichenswerth fenn; benn Gifenbabnen tonnen ben fremben Geefahrer nicht von einem Bemaffer ins andere überfeten; bet Schiffer aber treibt feine Geschafte verfonlich nie weiter, als feine Bohnung fabren tann. Benn er blog Baaren abzuladen bat, fo werben biefe allerdinge ichneller, moblerbaltener und moble feiler auf der Gifenbahn weiter befordert werden, wo aber zwei burd Baffer und Cand getrennte Bolter einen birecten Verfebr mit einander unterhalten follen, merden neben ben Gifenbahnen noch Canale erbaut werben muffen.

Wir machen in diefer Sinsicht auf die Lage aufmerkfam, welche von ben Canalen Frankreichs, Englands, Ruglands Meere in Verbindung feten, und somit den Verkehr der versichiedensten Voller herstellen, und die überraschendsten materielsten Vortheile gewähren.

#### e) Rut : Effect des Gifenwegebanes.

Betrachten mir bagegen ben Aus-Effect des Eisenwegbaues, fo wird er ba, wo er ausgeführt werben kann, wo namlich der größte Personen- und Baarentransport Statt findet, und keine ju häufigen Terrain-hinderniffe obwalten, in mehrseitiger hins sicht den vorhergehenden Förderungs-Bahnen den Vorrang absgewinnen.

- 1) Die Eisenbahnschienen unterscheiden fich badurch wefentlich und vortheilhaft vor ben gewöhnlichen Straßen, baß fie nicht durch Abnützung, durch Witterungs-Einfluffe, wie durch Regen, schlechter, sondern durch den Gebrauch abgeschliffener geglätteter besser werden.
- 2) Wird die angewandte Zugkraft ber Thiere nicht fo bald, oder ungleichförmig abgenütt, wie dieß bei ben gewöhnlichen Strafen der Fall ift.
- 3) Birkt tie angewandte Trieb. ober Zugkraft jum wenigsten achtmal ftarker, als auf einer Chaussee, im
  beften Zustande.
- 4) 3ft ber Transport von Perfonen ficherer vor bem Umwerfen, fteten Erschutterungen, ba die Raber im Geleife geben; die Bewegung ift fo fanft, baß felbft die gerbrechlichften Gegenstände, Glas, Porcellan, Glafden ohne befondere Borficht eingepact, 100 Meilen weit transportirt werden konnen. obne irgend eine Beschädigung, ja man tann im Fahren auf gut construirten Gifenbahnen mehrere Berrichtungen obne Storung unternehmen , g. B. lefen, fdreiben. Muf ber Liverpool = und Manchester-Eisenbahn z. B. fuhren binnen 18 Monaten 700,000 Menschen, ohne bag von diefer großen Ungabl nur ein Einziger Menich burch einen Unglücksfall fein Leben einbufte. Babrent in der Umgegend von Manchester innerhalb 12 Monaten nicht weniger als 15 gewöhnliche Rutschen umwarfen, wobei mehrere Perfonen ihr Leben einbuften, und viele bedeutend beschädigt wurden. Dazu kommt noch, daß Forderungemittel, nämlich bie Construirung ber Dampfmagen somobl, als die Beschaffenbeit der Bahnen felbft, zeither wefentliche Verbefferungen erfahren

haben, und nun alle möglichen Ungludsfälle ganglich abgewandt fenn konnen.

- 5) Eisenbahnen find bei jeder Witterung, Jahred: und Tageszeit fahrbar. Ift der Weg verschneit, verhüllen im dustern Serbst dicke herabhangende Nebel alle Bahn, hemmt eine finsstere Nacht auf der gewöhnlichen Strafe, auf unbekannten Wesgen beim Fortschreiten jeden Schritt des im Wagen Reisenden, so führt ihn dagegen die künftliche Eisenbahn schnell nud sicher zum ersehnten Ziel.
- 6) Der Gifenwegebau unterliegt nicht fo baufigen Reparaturen als der Chauffeebau, und beffen Unterhaltung ift baber weder wie beim gewöhnlichen Strafenbau noch beim Canalbau fo tofffvielig. Reparaturen find bei Gifenbahnen unbedeutend, wenn auch eine eiferne Schiene fpringt ober bricht, fo bleibt boch immer ber polle Berth bes Materials und es ift nur ber unbebeutenbe Bieferlobn verloren. Die gebrochne Schiene fann burch eine neue, beren immer obnebief mehrere in Borrath bereit liegen muffen, von bemfelben Bufe auf ber Stelle erfett werben, und ber Transport wird feine Minute aufgehalten, ba man ber beschäbigten Stelle leicht ausweichen fann, bagegen vorzüglich bei Canalen, an ben Dammen , Schleufen, Fallthuren, Bafferleitungen, Behaltern u. f. w. baufig fostbare und geitraubende Reparaturen und Arbeiten vorfallen, mo megen einer einzigen beschädigten Stelle fogleich die Fahrt auf bem gangen Canal eingestellt werben muß, und wo von Beit ju Beit bie nothige Raumung, bas Musichlagen bes fich ansammelnben Geblammes, Musrottung von Schilf und Unfraut oft lange Unterbrechungen ber Rabrt verurfact.
- 7) Als der größte Borzug der Canale wird angepriesen, daß beladene Fahrzeuge in den Schleusen ohne alles Zuthun einer hebenden oft beträchtlich erheischten Kraft, vom Wasser selbst gehoben werden, und daß mithin zum Aufwärtsschiffen selbst bedeutender Lasten von einem tiefern zu einem höhern Nieveau, welches auf gewöhnlichen Straßen und auf Eisenbahnen eine außerordentliche Kraft-Anstrengung und kostspielige Borspann erfordere, gar keine Pferde nothig sind. In der That sind diese Schleusen eine diese Schleusen, nühliche und unent-

behrliche Ersindung für die Canal - Schifffahrt, ohne welche diese nur auf ganz wagerechte Flachen, also auf sehr wenige und kurze Strecken beschränkt wäre. Dagegen sind die Pferde die Zeit über müßig, unbenüßt, mährend das Schiff in den Schleusen sich senkt oder hebt. — Es ist ein Berlust am Lagewerk, da doch Leute für den ganzen Lag erhalten und bezahlt werden müssen. Durch den Berlust, welchen man bei einer sanst aufsteigenden Eisenbahn der Borspann wegen erleidet, wird jener durch den Zeitverlust verursachten, und der immer mit gleicher Langsamzkeit fortgehenden Fahrt noch vermehrten bei weitem nicht erreicht, und dieser geringe Berlust durch die bald darauf folgende Schnelzigkeit auf den Eisenbahnen nicht nur ausgewogen, sondern man wird bei den stets wohlseilern Transportkosten noch Gewinn vor der Canal = Schiffsahrt davontragen.

- 8) Durch die bedeutende Ochnelligkeit des Transportes auf ben Gifenbahnen, wird jene langfame Schifffahrt auf. bem Canale bei weitem übertroffen, ba auf ben Canalen ber Widerstand bes Fluidums feine bedeutende Geschwindigkeit que läßt, mo jebe Ochleuse einen Aufenthalt von 10-30 Minuten verurfact, und besonders die Sabrten burch unterirdische Canale und über die fogenannten Canalbrucken, die jur Fortfegung ber Miveaus, an vielen Stellen über Bache ober Thaler gebaut merben, außerst langfam und beschwerlich ift, weil diefen unterirbis fchen Streden und diefen Canalbruden gur Berminderung ber Bautoften meift nur eine folde Breite gegeben wirb, bag bas Schiff gerade burchgeben fann, Sinderniffe und Verzögerungen, melde bei Gifenbahnen nicht vorkommen, auf welchen der Biberftand ber Reibung durch groffere Geschwindigkeit nicht vermehrt wird, und als die vollkommenfte Orteveranderung auf bem Restlande von der Schnelligfeit ber leichtesten Dampfbote Egum erreicht wird.
  - 9) Eifenbahnen brauchen nur einen fcmalen Strich Randes, felbst wenn sie boppelt neben einander angelegt find, kaum i der Fläche des kleinsten Canals mit feinen Ziehwegen, Dammen, Böschungen, und da dieselben zwischen zwei gegebenen Puncten meistens auch kurger ausfallen, entziehen sie bem Ackerbau weniger an Feld, Wiefengrunden.

- 10) Eifenbahnen find fahrbar, wenn Canale ober Fluffe burch ben Gisgang unbrauchbar find oberim Sommer austrodnen.
- 11) Die Anlage ber Gifenbahnen bietet weniger Schwiesrigkeiten bes Terrains bar, und von all ben ungähligen hindersniffen nichts, welche ben Bau bes schiffbaren Canals oft außerorbentlich erschweren, fie an manchen Orten oft ganz unmöglich ober nur mit ungeheurem Kostenaufwand ausführbar ist. Anhöhen, welche bei einem Canalbau mit ben beträchtlichsten Kosten durchschnitten, ober mittelst unterirdisch gewölbter Gänge (Stollen) durchgegraben, ober mit langen Umwegen vermieden; Thäler, über welche zur Fortsehung eines Canals im gehörigen Niveau hohe, breite und kostbare Steindämme oder noch kostbarere Canalbrücken erbaut werden muffen, können mit einer Eisenbahn, bei einer schicklichen Vertheilung des Steigens oder Fallens in kurzerer Nichtung überfahren werden, und wenn auch hie und da einige Erdarbeiten, Durchschnitte oder Erhöhungen nothwendig werden, sind solche nie in eben dem Grade bedeutend.

Salten mir die Bortbeile, welche von ben funftlichen Berfebremitteln zu erwarten find, vergleichend gegen einander, fo ergibt fich fur die Gifenbabnen die Mehrbeit berfelben, mo es nabmlich in Bezug auf Lage und Richtung, gunftige Terrain-Berbaltniffe und bei binlanglich lebhaftem Berkehr der geficherte Bewinn erlauben. Trefflich lehrt in diefer Rucficht Ritter von Berfiner, beffen Benie fich auf ben Gobn vererbt bat, welcher in Rufland in practischer Rudficht in ber Nabe ber Sauptstadt eine Bahn ausführen wird, die nicht nur fur Rugland, fondern auch für alle nachahmende Lander als Borbild bienen durfte : "Bo auf einer gegebenen Linie über 2 Millionen Centner jabrlich ju verführen find, und die Ausfuhr eines gegrabenen Canals mit feinen besondern örtlichen Odwierigkeiten und außerordentlichen Roften verknupft ift, gebührt biefem, vor allen andern bisber bekannten Mitteln zur Erleichterung bes Transportes ber Borzug. Bei jedem Frachtquantum, welches nicht über 2 Millionen und nicht unter 150,000 Centner jahrlich beträgt, ift ber Transport auf Gifenbahnen vortheilhafter als auf einem Canale. Bo bingegen nicht bedeutend mehr, als 150,000 Centner jährlich zu transportiren find, ba kann weber ein Canal noch eine Gifenbahn, fondern nur eine gemachte gewöhnliche Strafe mit Bortheil besteben."

Die Ursachen, warum selbst unter ben gunftigften Umstanben ber Eisenwegbau verabsaumt worden, und welche auch jest nicht selten mit bedeutenden Umwegen die Richtungslinie bestimmen, sind: mittelmäßiger Vertehr, weite herbeischaffung ber Materialien, des Eisens, ber Ziegel, Kohlen; bedeutende Vorauslagen, welche Regien, Gemeinden, Privat-Unternehmer leisten sollten, endlich daß man die Straßen selbst erweitern mußte, da sie gewöhnlich id ber Straße einnehmen.

# Berechnung der Anlagekosten.

Bei ber Unlegung gewöhnlicher Strafen find bie Koften, welche meift in Ruhr . und Arbeitelobn besteben , leichter abzufcaben, je mehr fie aus bereits gemachten und vielfeitig beftatigten Erfahrungen bervorgeben. Der Gifenwegbau ift aber in aller Sinficht neu , und die peranschlagten Roften in Bezug ber Conftruirung ber Bahn, ibte Lange, Beschaffenheit bed Terrains, ber Forberungsart, Beichaffenheit und Babl ber Locomotivmafoinen, ihrer Unterhaltung, unterliegen, wenn fle richtig fenn follen, mehrfältigen und nicht gering ju fchatenden Schwierigfeiten , welche um fo mehr aller Aufmerkfamteit gewürdigt merben muffen, als wenn man die wenigen bisber gemachten Erfahrungen außer Acht läßt, und fich ben lachelnden Bilbern einer iconen Soffnung in Bezug auf reellen Bewinn bingibt, man fatt ber gehofften Freuden nur ichmergliche Leiben, fatt gemiffen Bewinns ein bedeutendes Capital bin, fatt ficherer Bortbeile, bedentende Nachtheile jedes übereilte auf fanguinifden Soffnun= gen geftütte Unternehmen fronen.

Nächst Bestimmung ber vortheilhaftest gerichteten und geneigten Eisenbahnlinie und Ermittlung bes künftigen Berkehrs
auf derselben, ift bie Berechnung ber Unlagekosten der
wichtigste und umfaffendste Theil der Borarbeiten, welche zu einer
richtigen Beurtheilung der sinanziellen Aussubrbarkeit des Planes
erforderlich sind. Insbesondere stütt sich die Nachweisung der stehenden jährlichen Ausgaben auf das Resultat der Kostenermittlung,
und wird baber in dem Grade zwerläffig, als es von dieser nach-



ausgeführte Cubit : Inhaltberechnung nur einen toftbaren Beitaufwand verursachen murbe.

Die Verwendungen des geförderten Materials zu ben Ansichutungen sind, so wie die verschiedenen Transportweiten, tabellarisch und speciell nachzuweisen; eben so sind die Erdarbeiten aller nöthig werdenden Aufhöhungen oder Senkungen der, die Eisenbahn kreuzenden Landstraßen und Feldwege zu ermitteln und Grabenarbeiten, welche Behufs Rectisication der Flüsse und Bache, bei Fundamentirung der Brücken u. s. w. nöthig werden, besonders zu berechnen und zusammenzustellen. Nach der in den verschiedenen Abtheilungen der Bahn wechselnden Beschaffenheit des Bodens, müssen die Fördermassen getrennt besechnet werden; das zu verarbeitende Material besteht abwechsselnd meist aus Sand, loser Dammerde, Lehm, Thon, Riefel, Ralkerde, Massen, welche aus großen und kleinen Steinen besstehen, mit Lehm vermischt sind, oft aus wirklichen Felsenmassen.

3) Unterirbifde Streden.

Der Cubit. Inhalt ber Durchbrechung ift nach ber Spetialzeichnung genau zu berechnen, und die Maurerarbeit zur Uberwölbung der Eingange so wie zur Anlage der Stirnmauern speciell zu ermitteln.

- 4) Alle Abmeffungen, Inhaltsbestimmungen und Conftructionen der Bogenstellungen detaillirt anzugeben.
  - 5) Brucken und Durchlaffe
- a) über Fluffe, find speciell zu zeichnen und barnach fammtliche Raume der Erdarbeit und bes Mauerwerkes, so wie ber Rostwerke, Gewölbe, Außenflachen u. f. w. zu berechnen.
- b) Bruden über Bache. Dieselben werben, insofern fie gleiche Weiten-haben, immer in einerlei Urt nach den angefertigten Bauplanen construirt, und nur die, von der Breite der Erdbamme, in welchen fie liegen, abhängige Lange der Ge-wölbe und der Stirnmauern, kann Verschiedenheiten veranlaffen, welche bei der Special Veranschlagung zu berücksichtigen finb.

Ein gleiches Berhaltniß findet ftatt bei

- c) ben Durchläffen,
- d) ben Brudenanlagen, vermittelft welcher Landstrafen ober Feldwege über ober unter die Gifenbahn hinweggeführt werben,

1987 W 4/22 III

6) Befestigung des Planums und Anlage des Eifengestänges. Bei der speciellen Erörterung der mannigfachen Conftruce tionsart der Eisenbahnen in Bezug auf die Ubmessung der Länge der Strecken, Gewichte der Eisentheile u. s. w. wird der Werth und die Masse der einzelnen Theile angegeben. Da das Gestänge nur die Wiederholung eines 15 Fuß langen Theils desselben ist, so hängt dieser Theil des Unschlages nur von der bekannten Gessammtlänge der Bahn ab, ersordert daber keine weitläufige Berrechnung, sondern nur eine Nachweisung

- a) ber lange aller einfachen Strecken,
- b) ber Doppelftrecken, fin mit bie
- c) der Bahnenlange auf angeschüttetem)
- d) der Bahnenlange auf eingeschnite Grunde; tenem
  - e) welche Theile bavon swifden Bluffen liegen zo griff. bi
  - f) wie viel bavon auf Chauffeen, ...
- fommen, and the second of the
  - h) welche Streden mehr, als mit geneigt finb;

Die Baukosten für die laufenden Bahnentheile, Befestigung des Planums und Unlage des Eisengestänges werden daber in der Preis = Entwicklung für alle hier aufgeführten Fälle speciell ermittelt, so daß eine Ungabe der betreffenden Längen austreichend ist, um den Kostenbetrag mit aller Genauigkeit feststellen zu können.

7) Bau der Futtermauern und Unlage von gepfiafterten Doffirungen.

Da, wo in den Gebirgen vorhandene Mublen und Fabris '
fen oder andere Terrainschwierigkeiten die Unlage der Dammbos
schungen in ihrer vollen Ausbehnung nicht gestatten, werden die Böschungen durch Futtermauern ersett, welche in den speciellen Querprofilen eingezeichnet und deren körperliche Raume demnach speciell berechnet worden sind. Un verschiedenen Stellen wird die Bahn in ein Terrain eingeschnitten, auf welchem kleine Bache oder Graben ihre Richtung kreuzen, baher mit derselben gesenkt und durch ihre Seitengraben abgeleitet werden muffen.

Ane Sicherung bes Bahnentbepers werben bie Bofdungen auf biefen Puncten gepflaftert und ift bie Bahl derfelben, fo wie bie Ausbehnung ber erforberlich werbenden Arbeiten in einer besfondern Ennopsis nachzuweisen.

8) Dienst gebaube. Der Zwed und bie Zahl berfelben wird genan bestimmt: Das Sauptamtsgebaube, Zahl der Bahnenmirterbaufer einschließlich Garten, Stall und Einfriedigung (Stallonebaufer). — Außer ben ermähnten eigentlichen Banfolten pflegt man bem Betrage berselben, noch gewisse Procente bingugusschen, womit die allgemeinen, außerordentlichen und unverheinesebenen Ausgaben bestritten werden konnen. Dabin unber unter andern die generelle und specielle Bauleitung, Benussichtung best Baues, Binfen des Anlege. Capitals und Plenein bei acquirirten Grundstude mabrend ber Baugeit, Anspalmung wen Geratbichaften, Maschinen, Mobellen u. f. w.

Diete fammtlich angefilderen Specialteiten Aufchläge ge beife indichtet, gewahren eine flare Uberficht ber gefammten Anglieten und lierern bie notifigiten Materialien zur Bemeteilung bes Werbaltnufes ber einzelnen Ausgabiperten gegen einenber

e and other .

# Jährliche allgemeine Ausgabe.

Die jahrlichen Musgaben merben bestimmt burch bie weiterbin nachzuweisenden Betriebstoften, dann

1) burch die Binfen vom Unlege-Capital ber Babn,

2) burch die allgemeinen Bermaltungsfoften.

# I. Binfen bes Anlage : Capitals der Babn.

In ber bereits gemachten Beranfchlagung ber Unlagekoften find nur biejenigen, melde die Berftellung ber eigentlichen Babn, foweit fie els Strafe zu betrachten ift, berücksichtigt und von benen abgesondert worden, die fich auf Unlagen beziehen, welche bie Rorberung auf der Bahn jum Zwed haben. Lettere befaffen die Unlagetoften der Forderungsmittel, namentlich der Locomotiomafdinen, Transportmagen, Bafferstationen, Ginnehmbäufer, Daschinenschoppen und Bagenremisen. Die erftgedachten Unlagekoften ber Babn find als conftant ju betrachten, während die der Forderungsanstalten mit der Bermehrung des Bertebre eine größere Ausbehnung erhalten, folglich in einem von der Größe der Transportmaffe abbangigen Berbaltniffe fteben. Daber tonnen nur bie Binfen bes jum Bau ber Babn erforderlich werdenden Capitals als unveranderliche Musgabe betrachtet, die Binfen von den zur Beschaffung der Betriebsmittel erforderlichen Capitalien auf die Transportmaffe gleichformig vertheilt, bei ben Gelbstfordertoften in Ausgabe geftellt werben.

#### II. Allgemeine Berwaltungsfoften.

Cie gerfallen in folgende Unterabtheilungen :

- n) Unterhaltung ter Bahn.
- h) Unterhaltung ter Bebaube.
- c) Cteuern.
- d) Central : Bermaltung.
- e) Technische Aufficht.
- f) Außerordentliche Ansgaben.

Die Betrage geben bei naberer Ermittelung nachftebenbe Mefultate:

#### A. Unterhaltungefoften ber Bahn.

Es ift gebrauchlich, die Unterhaltungstoften ber Gifenbabnen in Procenten des Unlagecapitals ausjubtuden; indes finden bebeutenbe Abweichungen in ben fo gestellten Berbaltniffgablen flatt, welche gwijden 1-3 Procent wechfeln. Die Unftatthaftiateit einer berartigen Ableitung ber Unterhaltungefoften von bem Betrage bee Unlage Capitale wird einleuchtend, wenn man em Wagt, baft gerate bie mit geringem Roftenaufwande leicht confrutrten Gifenbabnen verhaltnifmäßig größere Unterhaltungs toiten erforbern, ale bie foliberen und baber mehr theuern Ans lagen biefer Art. Go unterliegen Gifenfchienen auf Bolg : Uns teilagen ber Mejahr ber Berfterung, baufigen Reparaturen und oftmaligen Erneuerungen. Je flatter bie Schienen unb Pribte gemacht merten, beito mentger fint fie ber Beide bigung ausgefest . je mehr Corgfalt auf ben Unterban vermenbet wird, beile meniger mirt bie Babn ibre form andern, und fe grober bie Planirarbeiten fint , beite mehr verbeffern fic bie Menjungen ber Babn . unt mit ihnen vermindert fic bie Monne bung berfeiben.

Andentungen . welche hinreichen, bas Breige best aufgestellen fen Capes ... "bas bie Unterhaltungefolen im geraben Berhafte nibt mit bem Anlage Capital febend, aufbellen. Aufder anbern Gene unterliegt er fomen geringen Camerigieren, bie fo eben bermeime Annahme burch eine bandarre zu erfegen. Die Ums fande neiche aus bie giebene ober melder Beinaligung ober

Abnutung ber Bahn einwirken, find zu mannigfaltig und ihre Berhaltniffe zu wechselnd, ber bekannt gemachten Erfahrungen zu wenige, als baß man sich ber Hoffnung ganz hingeben durfte, jest schon zur vollständigen Erkenntniß bes Verhältniffes ber verschiedenen Einwirkungen auf die Unterhaltungskoften zu gelangen.

Diefelben find abhangig:

- Loil der Unterhaltungskoften auf das Nachrichten des Geftänges verwendet werden muß. Diefe Urbeit hat bei allen großen Bahnen ziemlich denfelben Umfang, da fie aus den unvermeidlichen Gastungen der aufgeschütteten Streden entspringt. Es ift babei zu bemerken, daß diese Unterhaltungskoften anfänglich viel bedeustender find als später, und daß fie endlich ganz verschwinden.
- B) Bon ber Colibitat ber Bauart. Beigehörigem Unterbau, festen Steinen, ftarken Stublen und Schienen, geböriger Entwafferung und ber Unordnung maffiver Bruden, werden die Unterhaltungskoften geringer, als wenn einzelne, oder alle diese Bedingungen nicht sorgfaltig erfüllt sind. Übrigens stehen auch die durch bie Bauart bedingten Unterhaltungskosten mit der Länge ber Bahn in geradem Berhältniß.
- 7) Bon ber Große bes Bertehrs. Die ftarfereober geringere Benütung ber Bahn außert gewiß einen nicht unbebeutenben Einfluß auf die Unterhaltungskoften, obgleich wegen ber vielen andern einwirkenben Umftanbe eine Berhaltniftahl baraus nicht wohl abgeleitet werden kann.
- 8) Bon ber Betriebsart. Bei ber Pferbeforberung muß ein harter ebener Ziehpfab zwischen ben Schienen unterhaleten werben, was bei einigermaßen startem Betriebe ich ansfehnliche Rosten veranlagt. Bei ber ausschließlichen Dampfforderung fallt biefer Theil ber Bahnerhaltung ganz aus.
- e) Bon ber Gefdwindigkeit ber Borberung. Eine fehr große Gefdwindigkeit ber Bewegung auf Gifenbahnen wirkt außerordentlich nachtheilig auf bas Gestänge und beffen Unterlager, vorzugsweise in ben Krummungen. Die nicht ganz zu vermeidenden kleinen Unebenheiten auf den Puncten, wo zwei Schienen zusammensiofen, erzeugen ein unaufhörliches Auf-

springen und Rieberfallen ber Raber; die daraus entstehenben Otofe wirten auf losung ber Reile und Stuble, Bersprengung ber lettern, Auffantung ber Unterlagssteine, Durchbiegung ber Schienen und Aufbebung ber lager. Die Centrifugaltraft wirft in Krummungen start auf ben außern Schienenstrang; die Spurfranze werden durch die geringste Unebenheit zurückgeworfen und es sindet ein beständiges Un- und Burücksofen statt, was auf Umkantung der Schienen und Berrückung der Unterlagen wirkt, daher häusige Regulirungen des Gestänges nothwendig macht. — Die nachtheilige Einwirkung großer Geschwindigeiten wird übrigens um so starter, je schwerer die bewegten Massen sind, und darum den leichtern Personenwagen, ohne der hältnißmäsigen Nachtheil der Bahn, eine größere Geschwindigsteit, gegeben werden kann, als den Gütertransporten.

Das quantitative Berhaltniß biefer einzelnen Einwirkungen ift begreiflicherweise selbst burch Versuche nicht vollständig zu ermitteln; es bleibt daber nichts übrig, als aus ben wenigen befannt gewordenen Berichten, die Unterhaltungskoften von Gifenbahnen zum allgemeinen Verkehre betreffend, ein Verhaltniß zu entwickeln, bei welchem die Lange der Strecke als Bafis anzwnehmen.

Bactifde Radweifungen. Die theuerfte Gifenbahn ift tie Liverpool : Mandefterice in ber Unlege fomobl als in ber Unterhaltung; biefelbe ift 30 engl. Reilen lane, ibre Unterhaltung bat nach ben befannt gemachten Rechnungs = Mb. foluffen, mabrent ber brei Jahre von ber Mitte 1831-1834 40,663 Litg., jabrlich alfo 13.554 Litg. gefoftet, mas bei 14.845 Thaler fur bie Meile gibt, eine Gumme, welche von allen Berfuchen abichrecten mußte, Gifenbahnen in Deutschland einzuführen, wenn fie mit folden Opfern ertauft werben follten. Es pereinigen fich aber auch bei biefer Bahn alle Umftande, um ibre Unterhaltungefoiten ju ifeigern. Die Fubrung ber Babn burch zwei lange und tiefe Morafte, über ausgebehnte und febr babe Anschuttungen, bat ein anhaltenbes und außerorbentlich fartes Radfinten berfeiben gur Folge gehabt, und ununterbrochene Erhobungen notbig gemacht. Bu ben Unterlagefteinen marb ein. in ber Rabe von Liverpool brechenber rother Canditein varmen.

bet, ber aber megen feiner ichieferigen Beschaffenbeit ber Bitterung und ben Caften feinen genügfamen Biderftand leiftete: wefibalb biefe Unterlagen ohne Ausnahme burch andere aus festem Ralkfteine von Cumberland erfest werden mußten. Die Stuble fowobl als bie Schienen find ju fcmach gemablt worden. Erftere find jum größten Theil gefprungen, Lettere baben fich durchgebogen und bedeutenden Erfas notbig gemacht. Die Babn ift in ibrer gangen Cange boppelt angelegt, modurch bie, bis bigber anfaeführten Unterhaltungsarbeiten, obne Rucficht auf die Große bes Berkehrs, ben beppelten Aufwand als bei einer einfachen Babn erfordert haben. Es find ferner innerhalb 3 Sabren 624,577 Ennnen ober 12,201,675 Ctnr. und 1,188,484 Derfonen burch Die Babn beforbert worden, mas für ein Jahr 4,097,225 Cinr. Buter und 396,161 Paffagiere gibt. Gine folche Fordermaffe burfte auf menigen Gifenbabnen ju erwarten feben, und ba fie auf bie Große ber Unterhaltungetoften nicht ohne Ginfluß bleiben tonnte, fo hat auch biefer Umftand gur Steigerung berfelben beigetragen.

Endlich wird auf diefer Babn mit einer beisviellofen Befomindigleit geforderte indem die Guter in der Regel brei, Derfonen funf be utfche Deilen in ber Stunde gurudlegen. Muf biefer Bahn murben gur Erzielung ber größtmöglichen Befewindigkeit , von Braithmaite und Ericfhon (im 3., 1829), Stephenson, Burftael Bettfahrten um die Pramie von 500 Mit Sterling angestellt. Stepbenson erhielt ben Preis, ba fein Dampfwagen in einer Stunde 203 engl, Meilen mit einer breimal fo großen Laft als bie Ochwere bes Wagens ift, und mit 32 Perfonen gurucklegte. Beinebit ber frubern Berftorung ber toftfpreligen Babn burch übermößig gesteigerte Dampfmagenfahrten, kann es nicht zweifelhaft fepn, daß biefer Umstand am meisten gur Erhöhung ber Unterhaltungstoften beigetragen bat, um fo mehr als gerade bei einer Forderung mit fo großen Befcwinbigkeiten, die Babn immer in einem ftreng normalen Buftanbe erhalten werden muß, da icon die alletgeringste Unregelmäßigteit gefahrbringend wird.

Die Gifenbahn von Lyon nach St. Stienne ift 58 Rilometre lang. Die Unterhaltungetoften biefer Bahn betrugen nach einer

von bem Bankierhause Thurneisen und Comp. in Paris mitgetheilten Abrechnung vom zweiten Semester 1833 und ersten Semester 1834 mabrend dieses Jahres 96,379 Fcs. oder 25,701 Mthlr., baber für eine Meile 3325 Mthlr. — Diese Bahn ift ebenfalls doppelt angelegt, und findet neben dem Dampfwagenzbetriebe auch Pferdeförderung auf derselben Statt, weßhalb 2 Ziehpfade unterhalten werden muffen. Die Unterhaltung der Darlingtoner-Bahn kostete in Verding die engl. Meile 40 Lftg. oder 276 Mthlr.; dieß gibt für die Meile 1313 Mthlr. Diese Bahn war einfach und wurde gleichzeitig mit Pferden und Locomotiven auf derselben gefördert.

Auf den Eisenbahnen von Smannington und Warrington stehen die Unterhaltungskosten auf 2340 Thir, die Par. Meile; auf der belgifchen Bahn sind sie für dieselbe Länge zu 1400 und auf der nordamerikanischen zwischen Boston und Providence nur zu 827 Rthir. veranschlagt.

### B. Unterhaltung ber Gebaube.

Hierüber fehlt es nicht an Erfahrungen, weil ber Segen, ftand weniger fremdartig ift, auch bei Bestimmung ber lintere haltungstoften das Berhältniß ber Bautosten jum Grunde gelegt werben tann. Die Abnuhung eines Gebäudes und ber Exfat allmählig abgehender Theile desselben erscheinen ziemlich gleichförmig und bem Preise ber ursprünglichen Darstellung angewessen. Ausfälle, wegen außerordentlicher Berstörung burch Feuer, können burch Bersicherung berselben bei irgend einer Affecuranze Gesellschaft verhindert werden.

Nach allen, in biefem Zweige ber Verwaltung gemachten, Erfahrungen erscheinen 2 Procent vom Anlage-Capital ber Gebäude vollkommen hinreichend, nicht nur biefelben aufs vollftans bigste zu unterhalten und die Versicherungsbeiträge zu entrichten, sonbern auch einen Reservefond zu bilben, um die abhängig werdenden Saufer in spatern Zeiten ganzlich erneuern zu konnen.

#### C. Steuern.

Den bestehenden Gefegen gemäß bleibt ber Grund, welcher gu Canalen und ahnlichen Anlagen, alfo auch jum Gifenwegebau

und beffen Zugehör verwendet wird, steuerpflichtig, und außerzbem muß noch bie Saufersteuer von den anzulegenden Gebauben entrichtet werden. Im. Allgemeinen kann man annehmen, daß der Reinertrag der zu erwerbenden Grundstücke 4 pCt. vom Werthe derselben beträgt, und daß der jährliche Steuerbetrag ungefähr 13 pCt. vom Reinertrage erreicht. Beinahe dasselbe Verhaltniß der Steuern zum Werthe sindet bei den Gebauben Statt.

#### D. Central : Berwaltung.

Die Rosten der Central - Verwaltung bestehen in ben Befoldungen der Verwaltungs- und Aufsichts-Beamten, Bureauund Reisekosten.

- a) Directionstoften. Die allgemeine Direction wirb aus ben Actionaren gewählt; zur speciellen Leitung ber Geschäfte wird indeffen ein Subbirector, ein Secretar, ber zugleich Calculator ift, und ein Caffier angestellt.
- 8) Bureaukoften. Für den Schreiber, für Schreibmaterialien, Drucktoften, Unschaffung und Unterhaltung bes Bureau-Inventars.
  - y) Sonorar für einen Rechts-Confulenten.

#### E. Technische Aufficht.

- a) Gehalt bes Babn = Ingenieurs.
- B) Defigleichen eines Conducteurs, für die fpecielle Aufficht des Materials und Personals.
- 7) Bureautosten an Schreib- und Zeichenmaterialien, Abschreibegebühren, Unschaffung und Unterhaltung bes Bureau-Inventariums.
- 8) Reifekoften ber technischen Beamten, theils auf der Bahn, theils nach den entlegenern Materialienorten, Fabriken u. f. w.
- e) Gehalt von Bahnenwärtern 1) folde, welche ftationar find und Dienstwohnungen inne haben, 2) folde mobile Auffeher, welche die Bahn unausgesetzt begeben, beobachten, reinigen, und die Übergange über Landstrafen im Auge balten.

#### F. Außerordentliche Ausgaben

find folde, welche sich nicht füglich unter die vorstehenden Rusbriten bringen laffen. Sierher gehört die Unschaffung von Inventarienstücken, Unstellung von Versuchen, Bildung einer Bucher-, Instrumenten- und Modellsammlung, Reisekoften zur Untersuchung fremder Eisenbahnen und des Betriebes auf dene selben, Pramien für Verbefferungen der Conftruction und des Betriebes, Gratificationen für besondere Auszeichnung im Dienste u. s. w.

Es mochte überhaupt angemeffen icheinen, bie Behalte fammtlicher auf ber Gifenbahn thatiger Beamten, Auffeber, Mafdiniften u. f. f. auf ein Rinimum gu firiren, von allen Ertragen über eine gewiffe Babl binaus ihnen aber eine Santieme zufliefen zu laffen. - Es bebarf teiner Museinanberfegung, bak baburd alle angespornt werten, umfichtig, eifrig und öfonomifc ben Dienft ju verrichten, woburch bie Forberung auf ber Babn in guten Ruf gebracht, und ber Berfebr auf felber ermeis tert wirb. Richt weniger follte ber minter Befoldete Musficht baben burd Redlichkeit, Gifer, Bleif und Musbildung feiner Dienftfabigfeiten immer bobere Poften zu befleiten . und mit bem erhöhten Colt auch eine bobere Stufe im Amteperfongle einnehmen. Pramien fur Transportaufgaben in großen Daffen ober Forberung berfelben burch bie gange Bafn, ron ber Di rection bewilligt, burften feinen geringen Ginfluß auf die Lebhaftigteit bes Bertebes auf ber Gifenbabn ausuben.

Der jahrliche Betrag biefes Ausgaberoffens lagt fich in Babe len wohl nicht ausbrucken, auch wenn bie übrigen Ausgabe-Berhaltniffe bekannt und firirt fint, berfelbe aber wird immer als bem Ertrage ber Gifenbahn angemeffen bestimmt werben muffen.

## Ertrag einer Eisenbahn.

Der Ertrag einer Eisenbahn und ber zu hoffende Gewinn steht im directen Verhältniß mit ber Lebhaftigkeit des Personen= und Waarenverkehrs, welche zusammen die Gesammt. Förders masse bilden. Wovor jedoch wieder jene Ausgaben in Abzug zu bringen sind, welche erforderlich sind, um eine bestimmte Last durch einen gegebenen Raum zu transportiren, mit Ausschluß jedoch des Weges oder Bahnengeldes und der Ausse und Ablades kosten. Das Wegegeld ist nämlich von den Anlages, Unterhalstungs und Administrationskosten abhängig, gehört daber nur im weiteren Ginne zu den Transportkosten, die Kosen des Ausse und Abladens der Güter sind aber von der länge des zu durchs laufenden Weges unabhängig, können nicht gleichförmig für die Meile berechnet werden, und sind daher bei den Speditionskossten in Ausgabe zu stellen.

Vor allem ift also zur Ermittlung bes Ertrages die Einssicht auf die Größe der Fördermasse zu bekommen. Es erfordert eine sehr umfassende Kenntniß der auswärtigen Handels Wershältnisse und des Binnenverkahrs, eine reife Beurtheilung des Einstusses der ausgeführten Eisenbahn auf die Richtung und Theilung des Verkehrs, überhaupt eine bedeutende mercantissische Intelligenz, um aus den verschiedenartigsten Elementen eine Nachweisung des zu erwartenden Verkahrs auf der Eisensbahn herzuleiten.

Die Abichagung bes auf ber zu errichtenden Gifenbahnlinie bestehenden Baaren- und Personen - Bertehrs, so wie der Gutermaffen sehen die Unternehmer meift die Provinzial - Steuerbirection in ben Stand, gu einer annahernben Beranfclagung ju gelangen und zwar:

a) Übersicht ber Chausseegeld : Einnahmen von Personen und belabenen Rrachtfuhrwerten, an ben Mauthen.

b) Angaben ber Total : Einnahme.

Die auf biefem Wege gefundenen Refultate burfen nicht fcmantend genannt werden, weil die Einnahme fur Begegelb ber untrüglichfte Dafitab ber Bewegung einer Strafe ift. Daß ber Staat Geld empfange fur Pferde, welche die Bebeftellen nicht paffirten, wird Niemand vorausseten; ein Irrthum liefe fich nur in bem Berhaltniffe bes Perfonen-Ruhrwerts jum Fractfuhrwerke, fo wie bes belabenen jum unbelabenen auffuchen. Die annabernde Richtigkeit bes erftern wird jeboch burch lange fortgefette Beobachtungen auf ber Strafe beftatigt; bie bes zweiten durch den taglichen Augenfchein und burch ben ziemlich aleichmänigen Stand ber Rrachten von und nach ben gegebenen Berkehrs : Duncten der Babn. Bei der Erleichterung bes Binnenvertebre tritt beinebst nothwendig auch eine Bunahme ein von ben durchfreugenden Chauffeen, Begen, fciffbaren Rluffen, burch die Beiterführung und Ausbehnung der Babn felbit, und es bleibt immer eine bebenfliche Aufgabe Rablen geben gu wollen fur Berhaltniffe, beren eigentliche Entwicklung ber Bufunft vorbebalten ift. Ber mit ben Sanbeleverbaltniffen ber ganberftriche und ber Provingen bekannt ift, burch welche bie Richtung einer ausgebehnteren Gifenbahnlinie fuhrt, wer bie Wirkung einer erleichterten Verbindung in volkreichen Provingen zwifden bedeutenden und bochft induftriellen Stadten überblidt, ber wird die Überschreitung angenommener Bablenverbaltniffe ber bereits bestehenden Bewegungemaffe auf der Richtungelinie ber Gifenstragen mit Gicherheit erwarten tonnen. Uber die Bertheilung ber ju transportirenden Baaren und Perfonen auf die verschiedenen Ubrbeilungen der Babn, lagt fic gleichermaßen nur eine allgemeine Aufstellung entwerfen.

Co läßt fich, um bier nur im Allgemeinen Ermahnung gu thun, nicht ein be ftimmtes Bablenverhaltniß fixiren für bie bedeutende Korderungsmaffe der in Ausführung ju bringen.

ben burch 60 Meilen ausgebehnten Gifenbahnlinie von Bien nach Bochnia in Galigien.

Da Wien burch seine durch die Dampfschifffahrt neu belebte Lebensader, die Donau, auch mit den Oberlandern und
mit Ungarn die nach Constantinopel hin, andererseits durch die
in die Donau sich einmündenden schiffbaren Flüsse, Inn, Traun,
Enns, Raab, Drave, Save, Theis u. a. m., durch mehrere
Verbindungscanale und vortreffliche Kunststraßen mit seinen
Provinzen, Nachbarstaaten, und dem Mittelmeere mittelbar in
Verbindung steht, werden auch von da, die diesen Ländern eigenthümlichen Natur- und Kunsterzeugnisse schneller, wohlseiler
befördert werden können.

Die Förderungmasse von Polen nach ben anliegenden Provinzen besteht laut eines ämtlichen Ausweises der bedeutenosten Brachtgegenstände in Salz: für Galizien, für das Königreich Polen nach Niepolowice, Podgorcze, Jeroslawice; für das Kösnigreich Preußen nach Oworp; Ungarn Wadowice, nach Mäheren, Schlessen und Österreich; Gußund Stabeisen, dann Stahl sammt den daraus erzeugten Waaren, von den mährischen, schlessen, niederungarischen, steperischen und österreichischen Werten. Getreibe vorzüglich aus der Hanna, Heu; Brenns, Baus, Werts und Nutholz; Mastochen (80,000 Stück jährlich à 6 Centner) — Schweine; Tabak, Mercantikutitel gegen Wien, oder von da gegen Mähren, Schlessen und Galizien.

Dann bie große Quantität ber ungahligen Gegenstände bes Bwischenverkehres zwischen Galizien, Schlesien und Mähren, — zwischen Währen und Schlessen, Wischen Schlessen, Mahren und Österreich; ber große Verkehr in längern und kürzern Distanzen, welcher zwischen Wien, Brunn, Prosnis, Ollmut, Leipnik, Weißtirchen, Neutitschein, Troppau, Teschen, Bielit, Wadowice, Wieliczka, Bochnia u. s. w. Statt findet, und zwar namhaste Quantitäten von Unschlitz-Kerzen, Seise, Leder, Pelzwerk, Hauten, Borsten, Schafmolle, Horn, Klauen, Wachs, Honig, Branntwein, Weingeist, Bier, Wein, Weinmost, Esig, Schafen, Lämmern, Biegen, Hammeln, Spanferteln, Kälbern, Haus, und Wildgestügel, Wildpret, trocknem Kleisch,

Rifde, Mild, Rafe, Speck, Odmali, Butter; Romers, Bulfenund Knollenfruchte aller Urt, Camereien, Deblproducte (als Mebl , Gries , Graupen, Gruben, Schrot , Kleien) , Starte, Brot, Gartenerzeugniffe, frifches und geborrtes Obft, befon: berd bei ber ausgebehnten eblern Obstaultur bes Brunnerund Brabifder : Rreifes; Sanfe, Leine und Rubfamenobl, Gier, Rienholz, Bretterwert, Latten, Schindeln, Fournier. bolger, befonders Gichen=, Linden=, Efchen=, Aborn=, Apfel., Birns, Rirfche und Mußbaumbolg; bann Solgtoblen, Biegel, Baufteine , Quabern , Marmor , Dachschiefer. Der fcone Marmor und Mabafter Baligiens , bie berrlichen Sanbftein: Quabern von Polnifch : Oftrau, Biftrig und Molletein, portreffliche Baufteinbruche, Die Dachziegel-Erzeugung auf mehreren Gutern bes Olmuber-Eriftiftes, die febr weit verführten Dachichiefer aus ben gablreichen Bruchen bes mabrifch-fcblefifchen Bebirges; Rupfer, Meffing, Blei, die folefischen und frafagiiden Odmargfohlen burften ber Gifenbahn bedeutende Fracht Quantitaten gufenben.

Ochon bermalen fordern bie Odmargtoblengruben bes Brunner. und Tefdner-Rreifes beilaufig 700,000 Einr. ber portreff. lichsten Steinkoblen. In Erwägung bes Umftanbes, bag bie Eifenbahn zwifden Mabrifd . Oftrau bis nach Galigien langs ber Rrakauer Gebietsgrange bin auf eine Diftang von mehr als 8 Meilen entweder zwischen ben Roblengruben ober langs berfelben an einer Geite binftreicht - bedenkt man, bag biefe Roblen größtentheils fo vortrefflich find, als bie englischen aus ber Staf. fordfbire, ja zum Theil felbst wie jene von Durham und Morthumberland - berucksichtigt man bie Thatfache, bag fo viele bereits bestehende auslandische Gifenbabnen bloß auf den Eransport der Steintoblen bafirt find, und fich durch felbe allein bod rentiren, fo mirb es febr mabricheinlich, daß biefer Artifel balbigft bas michtigfte Berfrachtungs = Object ber im Bau beariffe. nen Gifenbahn werden durfte. Sieher gehoren ferner: bie Bultidiner: , Oftrauer:, Dombrauer: und Rorviner:Roblen, Die nur 1-5 Stunde vom Bahnenzuge weg gewonnen werden und einer febr großen Ausbeutung fabig find.

Eben fo burften bie Gifensteine und Gifenhutten . Erzeugniffe des Lefchner- und Prerauer : Rreifes eine febr große Berfrachtung mit fich bringen.

Die Belebung bes Berkehres, die Bermehrung ber Forberungsmaffen werden gefteigert und baburch ber Ertrag felbft ficher rer und vortheilhafter burch bie Richtung ber Bahn, welche, wie bereits ermabnt, eine wesentliche Beruchsichtigung bei jeber Unlage ber Gifenbahn verbient. Ermabnte Matur : und Aunfte erzeugniffe nehmen ihren Bug nach dem Bergen ber Monarchie, und ber bereits von jeber als banbelswichtig erkannten Donau, wo felbe bergeitig megen bes boben Rrachtlobnes, balbiger Berberbnif mander Fruchte, nicht felten wegen bes Mangels an brauchbaren Communications = Mitteln, nur einen geringen oder wohl gar feinen Abfat finden. Die Industrieerzeugniffe Dabrens : Schafwolle, Baumwolle und Leinenmanufactur einerfeits, anderseits die Moden, Lurus- und Runftartitel Biens, die febr ausgezeichneten und ftark gefuchten Bagner-, Sattler-, Tapegiere und Tifchlerarbeiten Biens, fo wie die feinern Naturerzeugniffe bes Subens: Die italienischen Fruchte, Die öfterreichischen und ungarifden Beine, bie mannigfaltigen Gegenstande bes Spezerei-, Droquerie- und Materialbandels mußten ber Babn bedeutenden Frachtgewinn verschaffen , wobei nicht überfeben werden barf, daß noch andere Berfrachjungen von Ararialgutern, Militareffecten, ja felbst ber oftmalige Transport des Militars um fo gemiffer erfolgen, je ficherer, rafcher und weniger toftspielig bie bieffalligen Auftrage ber boben Staatsverwaltung gur Bufriedenheit geleiftet werden tonnen, am meiften aber bie gefteigerte Perfonenfrequen; den bedeutenoften Rubeffect gemabre.

"Würde man, heißt es in dem Projecte der Wiener-Bochs nia - Eisenbahn, "die bei den Saupt - Eisenbahnen Nordamerika's, Englands, Belgiens und Frankreichs bisher bestätigte, ja beiden Bahnen zwischen Bruffel und Mecheln, zwischen Nürnberg und Kürth weit überschrittene Thatsache: "daß auf Eisenbahnen zwischen volkreichen Städten jährlich so viele Passagiere reisen, als die anwohnende Bevölkerung Seelen nachweist," zum Beurtheislungsgrunde des wahrscheinlichen künftigen Personen - Transport tes der Wiener Bochnia - Eisenbahn annehmen, so müßte man

fich in biefer Beziehung einem eben so großen Woranschlage als ber freudigsten Aussicht hingeben. Bedenkt man ben Umstand, daß diese Bahn sammt ben Ausästungen auf einer Länge von mehr als 74 beutschen Meilen zahlreiche Städte und volkbedeckte Länderstriche unter einander und mit der hauptstadt zu verbinden die Aufgabe hat, ja, daß ganze Provinzen des Nordens hiedurch eigentlich erst in einen bequemen und leichten Verkehr mit dergesschäftsthätigen Donau und dem verschiedenartig betheilten Sieden der Monarchie treten sollen, so ergibt sich von selbst die Vorautssicht, daß sich bei der Wiener- Bochnia. Eisenbahn eben so, wie bei allen dermalen schon thätigen ausländischen Sauptbahnen, der Reinertrag noch sicherer und sohnender auf dem Transports- Ergebnisse der Passagiers als auf jenem der übrigen Frachten sußen werde."

Einen schlagenden Beweis, daß bei bestehendem Bertebre auf Eisenbahnen, in dieser Richtungelinie sich die Bewegung bebeutender mehrt, als das Zahlenverhaltniß angibt, liefert die Führter - Nurnberger - Bahn u. a. m.

Die Förderkoften, welche von dem erhobenen Ertrag ber Eisenbahn in Bezug auf die bestehende Fordermasse, noch abges zogen werden muffen, mit Ausschluß jedoch des Weges oder Bahe nengelbes, und der Auf- und Abladetosten befaffen:

- 1) Berginfung ber Unlagekoften, Unterhaltung und Erfat aller, behufs ber gu Förberung auf Gifenbahn anzulegenden Gebaube, Bafferstationen, Shuppen, Drebicheiben, Bagen u. f. w. befigleichen der erforderlichen Maschinen und Transportwagen.
  - 2) Die Erzeugung ber bewegenden Kraft und Schmiere.
- 3) Besoldung bes Personals, welches unmittelbar jum Betriebe erforderlich ift. —

Es ift hieraus ichon zu entnehmen, daß diese Art von Forberkoften hauptsächlich von der sich auf der Bahn bewegenden Perfonen, und Gütermasse, von der größern oder mindern Gleichmas
ßigkeit in Vertheilung berselben hinsichts der Zeitraume und Richtungen, von den Neigungen der Bahn und der Kraft der Maschinen abhängig sind, daß also eine richtige Ermittelung berselben, in einem concreten Falle, nur unter Berücksichtigung aller
erwähnten Umstände möglich ist.

Sind auf ben Grund bes ermittelten icon bestehenben Bere tehrs und einer nach genauen Auftellungen berechneten fünftigen Bermehrung desselben bie Frachtmaffen bestimmt worden, auf welche mit Sicherheit für den Eisenbahnbetrieb zu rechnen ist, so ift zu vermuthen, daß diese Maffen nicht unmittelbar nach Etsöffnung der Eisenbahn derselben ganz zusließen werden, wenn auch anderseits gute Gründe vorhanden senn mögen, eine bedeutende Bermehrung berselben in späteren Zeiten vorauszusesen. Man wird also bei der Berechnung dieser Kosten sicherer geben, den weniger gunstigen Fall anzunehmen und eine Frachtmaffe in Rechnung zu stellen, welche unter allen Umständen der Bahn zusallen mußt.

Eben so kann nicht angenommen werden, daß Guter und Personen in so regelmäßiger Folge befördert werden, um je den Tag eine gleich große Zahl und Maffe zu geben; es westen wielmehr die Fälle häufig eintreten, daß zu manchen Zeiten mehr, zu anderen weniger als die Mittelsätz zum Transport kommen. Bei der Annahme indessen, daß bas Förderquantum in \$\frac{4}{4}\$ der gesammten Förderzeit transportirt werden muß, wobei also täglich ein um \$\frac{1}{4}\$ größerer, als der mittlere Kraftauswand in Rechnung gebracht wird, gleichen sich in Betress vollkommen aus. Bei 360 wirklichen Fördertagen wird also die gesammte Frachtmasse auf 270 Tage der Art vertheilt, daß bie Worrichtungen und Bestriebskosten nach dem Verhältniß 4:3 zum wirklichen Verkehr besrechnet sind.

Die specielle Berechnung aller Unlage to fien, behufe ber zu Forderung auf der Eisenbahn erforderlichen Gebäude, Maschinen, Bagen und sonstigen Borrichtungen durfte folgende Gegenstände treffen, in Bezug welcher dann im Verhaltnis der Berzinsung, Unterhaltung und Ersat derselben bie jahrlichen nothwendigen Ausgaben ersichtlich werden:

1) Bafferstationen (beim Dampfbetrieb) muffen in Entfernungen zu wenigstens 3 Meilen angelegt, und beren Bahl nach ber verhaltnifmäßigen Lange ber Bahn firirt werben.

Bu einer Wafferstation, welche auch als Niederlage für bas Brennmaterial bient, mit welchem vie Maschinen gleichzeitig versfeben werden muffen, gebort!

- a) Eine Maschine von zwei Pferbetraften, welche bas Baffer aus bem Brunnen in die Cifterne, ober ben Bormarmer pumpt;
- b) bie Pumpen- und Röhrenleitung mit Bubebor;
- .. c) das Maschinenhaus, die Kohlenniederlage, Grund und Boben;
  - d) ber Brunnen; .
- e) Unterhaltung bes Reffels ber Rabftabe; ....
- f) Kohlen zum Betriebe der Maschine und Bormarmung bes Wassers;
- g) ein Maschinenwarter, der bei Versorgung der Maschinen mit Cocks und Wasser behülflich ift.
  - 2) Maschinenschuppen und Wagenremisen.
- 3) Zehn Cocomotive erfordern eben so viel Schuppen, welche zur Unterbringung, Reinigung und zu kleinen Reparaturen berfelben, zur Niederlage der Reservestude, der Gerath-schaften, eines Borrathes von Brennmaterial bienen.
  - 4) Brunbentichabigung folder Ochoppen.
  - 5) Die Gebaube.
- . 6) Mehrere Ochienen.
- ...... 7) Drebicheiben:
- 3) Remifen zur Unterbringung von wenigstens 30 Bagen in mehrere Etabliffements vertheilt. Nach bem Langenverhaltniffe ber Bahn muffen mehrere folder Remifen gebaut werben.
- 9) Mehrere offene Raume für eine größere Ungahl Fracht wagen.
- .. 10) Thore, Umfaffungemauer.
- .. 11) Unterhaltung ber Mauern, Gebaube, Gifenbahn.
- 12) Mehrere Einnehmergebaude mit Bubehör. Das Gebaus be enthalt Wohnung fur ben Renbanten, Abfertigungelocat, Paffagierftube, Caffengewölbe, Registratur, Bagen.
- 13) Eine größere Ungahl von Dampfmagen mit ben gehörigen Munitionsmagen. Mit ben Duplicaten ber Sauptmafchinentheile, als: Ereibachfe, Raber, Cylinderfolben, Bugrobren u. f. w.
- 14) Erfat der Mafchinen. Jede derfelben kann bei geboris ger Reparatur einen Beg von 24—25000 Meilen machen, bevor sie unbrauchbar wird. Bei gehn Maschinen muffen jabrlich

zwei erfest werben; bavon fann beim Roftenüberfclage ber Berth bes alten Materials abgezogen werben.

- 15) Unterhaltung ber Dafdinen.
- Die Unterhaltung ber Cocomotiomaschinen hat auf verschies benen Schienenwegen, oder vielmehr bei verschiedenen Geschwinbigkeiten bes Betriebes auf denselben sehr von einander abweidende Kosten veranlaßt, und es hat sich baraus wenigstens end nehmen laffen, daß das Berhältnist bieser Unterhaltungskosten weniger von der absoluten durchlaufenen Lange des Beges, sone dern hauptsächlich von den höhern oder geringern Grad der Ges schwindigseit abhängt, wie wir bereits erwähnt.
- 16) Laftwagen auf Febern rubend, mit gebunden er Mabbern, geharteten Achsen und allem Zubehör, ber Unterhalt und Erfat jahrlich einen.
- 17) Ein Uffortiment neuer Raber, nach Abzug bes Wersthes ber alten Uchsen und Buchsen, Feberin, Befchlag, Stelle macherarbeit, Unftrich.
- 18) Perfononmagen für 16 Paffagiere, vollständig eingerichtet, Unterhaltungstoften und Erfag für ein Jahr.

Die jahrlichen Roften bes Betriebes find:

- a) Dir Beichaffung bes Brennmaterials,
- b) bas Schmieren ber Maschinen und Wagen, and beite.
- A. Die Menge des zu verwendenden Brennmaterials zur Dampferzeugung ift besonders von der Bolltommenheit des Reffels und dem ftarten Zuge durch denselben abhängig. Die Keffel von Stephenson haben bisher die gunftigsten Resultate in dieser Beziehung geliefert, da dieselben zur Werdampfung von I Cubitsuß Wasser nur zwischen 10 und 12 Pfund Brennmaterial erfordern, während bei den ältern Maschinen 183 Pfund nothwendig warren. Damit wird der Dampf im Keffel guf eine Spannung gestracht, welche einem Druck von 50. Pfund auf den Quadvatzoll entspricht.

Auf der St. Stienne. Bahn, wo febr mittelmäßige Das schinen im Gebrauche find, werben auf einer Strecke von 05 Kilometer 800 Kitogramme Cocks verwendet.

34f her Liperpool - Manchester - Babn find im Sabte 1830

6000 Litg. 6857 Tonnen à 17 Shilling ober nabe 13,500 Ctnr. Cots verwendet und damit 11,346 Fahrten von 6,3 Meilen gemacht worden.

- B. Ochmiere fur Maschinen und Transportmagen.
- 1) Dampfmaschinen.

Auf der St. Stienne = Bahn macht jebe Mafchine taglich einen Beg von 14,4 Meilen und toftet an Schmiere 2 Frants.

Auf der Liverpool-Manchester = Bahn find an Ohl, Talg und Sanf ausgegeben 16,265 Litg. durch 71,480 Meilen b. i. pr. Meile 4,7 Silbergroschen.

Auf der Darlingtoner = Bahn betragen die Koften für Ohl, Talg, Bleiweiß u. f. w. für den Weg von 41 engl. Meilen 3 Shilling 103 Pence d. i. 1 Thir. 9 Silbergrofchen, b. i. pr. Meile 4,5 Sgr.

- 2) Fract: und Perfonenwagen.
- Beim Guterverfehr auf ber Liverpool-Manchefter = Bahn find für Ohl, Talg, Seilwert, Sade u. bgl. beim Betriebe nothig gewordenen Nebenmaterialien ausgegeben worden 1288 Effg. oder 8887 Rthl. Damit ist in 4831 Fahrten von 6,3 Meilen ber Weg von 30,435 Reilen zurückgelegt worden.

Jeber Bug besteht in ber Regel aus 13 Bagen, es fommen baber auf einen 395,655 Meilen, tie betreffenden Koften betragen also pr. Wagen pr. Reile nabe 8,1 Pfennig G.

Nach der früheren Ermittelung fahren täglich, theils leerbelaben: 52 Guterwagen burch bie erfte 8,08 Meilen lange Abtheilung = 420,16 Ml.

38 , , zweite , = 142,88 , 10 Personenwagen burch bie ganze Bahn 118,4 , Egglicher Beg 681,44 MI.

Dieß gibt für ein Jahr zu 360 Forbertagen 245,318 Deilen ju 8-:- Pfennig pr. Meile.

- C. Bedienung ber Dafchinen und Bagen.
- 1) Jeder Dampfwagen erfordert einen Maschinenwarter und einen Beiger, beren Tagelohn zusammen auf ber St. Stiennes Bahn 6 Frcs. 60 Cent. beträgt.
  - 2) Bei jedem Buge befindet fich ein Auffeher, welcher nebft bas Bremfen ber Bagen beforgt, die Antupplung ber

zukommenden, so wie die Ablösung ber zuruckbleibenden Wagen bewirkt, einzelne Packete abgibt, ben Bu- und Abgang der Perssonen regulirt. Sind nach Verhältniß der Bahnlange in gehörisger Ungahl vorhanden.

- 3) In jedem der Depots befindet fich eine hinlängliche Unsgahl Arbeiter, welche das Schmieren und Reinigen der Wagen und Maschinen in den Depots und Remisen besorgen, die zustommenden Züge auf die Bahn, die abgehenden von derselben zur Abfertigungsstelle bringen, beim Bagen behülflich sind und alle sonst bei dem Betriebe vorkommenden Nebenarbeiten verzrichten.
- 4) Endlich konnen hierher noch extraordinare Ausgaben ge-

Aus einer Zusammenstellung ber Resultate ber bisherigen Ermittelungen, lagt sich nun ber ökonomische Effect ber Bahn vollkommen übersehen, sowohl abgesondert für die Bahn und ben Betrieb, als für beibe Unternehmen vereinigt.

Da jedoch die Bestimmung des Bahnengelbes, zu beffen Erhebung die Gesellschaft ermächtigt werden wird, als der wichtigfte Theil der vom Staate zu verleihenden Bewilligung, wessentlich abhängig ist von den Ansprüchen der Gesellschaft auf Siecherheit der Capital = Unlage und auf Aussicht zu Gewinn, so kann keine bestimmte Sohe des Bahnengelbes als allgemeine Norm aufgestellt werden, jedoch wollen wir annehmen, daß aus der Bereinigung des Bahnengeldes mit den Förderkosten ein mäßisger Frachttarif hervorgehe, als welchen wir

5 fr. WW. für ben Transport eines Centners Gut burch eine Meile und 8 Silbergroschen für die Beforderung eines Paffagiers burch eine Meile annehmen wollen.

Das Berhaltniß diefer beiden Zahlen ift keineswegs aus ben Unlage- und Förderungskoften herzuleiten, sondern deffen Grund liegt darin, indem bei allem Berkehr zu Lande und zu Baffer für den Transport einer Person zehn- bis dreißigmal so viel bezahlt wird, als für den Transport eines Centners gewöhnlicher Baare. Durch Unwendung dieses Berhaltniffes auf Eisenbahnen, ift der größere Theil der bisherigen Unternehmungen dieser Art hervorgerufen worden, und auch künftig werden grö-

fere Anlagen nur ba entstehen, wo jene Guter, welche bie theure Fracht bezahlen können, nicht mangeln. In der Parlamentsacte für die Eisenbahn von Liverpool nach Manchester wird die Gesellschaft zur Erhebung eines Bahnengelbes ermächtigt, welches für eine Person sech zehnmal bober, als der durchschnittliche Sat für einen Centner Güter ist. Nach dem Project für die belgischen Eisenbahnen ward das Wegegeld für eine Person zwanzig mal böher angeschlagen, als für einen Centner Waaren. Ulso im Mittel 18:1.

Eine Übersicht bereits bestehenber renommirter Gifenbahnen mit Ungabe ihrer lange, Gefalle, Bauart, Baukosten, Bewegungemittel, ber Bahngone und ihres Ertrages tabellarisch jusammengestellt, mag bas Gesagte practisch erlautern.

Bei einem nicht burchaus ungunstigen Terrain-Berhaltniffe, bei einer beträchtlichen Förbermaffe auf einer gehörig construirten und gehörig erhaltenen mit Dampsbetrieb versehenen Eisenbahn nach einer Richtungslinie, die den bestehenden Berkehr noch mehr belebt, und wobei der Personen - Transport jenen der gewöhnlichen Baaren übersteigt, wurde das Unlagecapital derselben und das für die Betriebsanlagen in kurzer Zeit nach deren Eröffnung sich mit 7½ Procent verzinsen.

#### VII.

# Ausführung des Eisenwegebaues.

Bur glücklichen Ausführung bes Baues von Sifenbahnen ift es gerathen, nebst ben nothwendigen Vorarbeiten, und ben vielsfachen auf authentische Daten basirten Berechnungen, Erfahrungen, die bisher bei ber Anlage dieses neuen Communicationsssystemes in England, Frankreich, Belgien und Deutschland gemacht worden sind, einzusammeln, zu vergleichen, kritisch zu prüsen, von allem das Beste sorgfättig zu benügen, um den dießseitigen Anlagen schon in ihrem Beginne jene Vollkommensheit zu ertheilen, welche dort erst durch ein allmähliges Fortschreiten der Technik und eine beharrliche Versolgung des zum Ziele leitenden Weges bis jest erreicht worden ist, und von diesen müssen wieder jene Einrichtungen und Constructionen gewählt werden, welche sich bei bereits bestehenden Eisenbahnen vollkommen bewährt haben.

Daß die besten englischen Sisenbahnen noch Bolltommenbeit zulassen, ja berselben noch bedürftig sind, kann, wie schon Joseph Ritter von Baber mehrmals nachgewiesen, nicht in Abrebe gestellt werden. Nicht weniger hat ber kurbessische Gerr Oberbergrath Genschel gegen die Infallibilität der englischen Mechaniker mehrere und auf Thatsachen gegründete Zweisel erhoben, und es darf daher, wenn eine solche Unternehmung in sinanzieller Beziehung gedeihen soll, die englische Bauart durchaus nicht als alleiniges und höchstes Ideal in diesem individuellen Zweige der technischen Baukunst betrachtet werden. Herr Oberbergrath Genschel, welcher im Jahre 1834 die weltberühmte

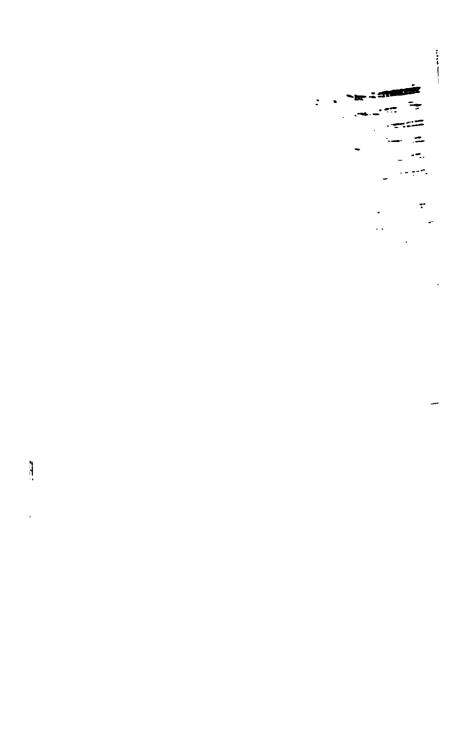

welche auch in senkrechter Richtung Stöße verursachen, heftig genug, um troß ben vermittelnden Wagenfedern von den Paffazgieren unangenehm empfunden zu werden, und für die Maschinen und für das Ganze höchst nachtheilig zu wirken. Un den Schienen bemerkte man nur geringe Ubnühung; ihre obere etwaß gewölbte Fläche war kaum  $\frac{3}{4}$  bis  $\frac{5}{4}$  Boll breit von den Rändern berührt. Diese sichtbare Berührungsstäche war jedoch etwaß schlangenförmig, je nachdem die Schiene im Walzen und Gezaderichten etwaß schief ausgefallen senn mochte (oder durch die Stöße von der Seite so geworden ist). Die geraden Stoßfugen der Schienen hatten sich concentrirt, so, daß etwa bei jeder zehnten Schiene  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{3}{4}$  Boll Spielraum vorhanden war."

Wir erfeben alfo ben Grund ber Bemangelung ber beftebenden Gifenbahn. Es ware aber gefährlich, bei ber erften Un= lage, welche überhaupt icon mit vielen technischen Ochwierig= feiten ju tampfen bat, ben fichern Weg ber Erfahrung ju verlaffen, um die Unwendbarkeit von Befferungevorfchlagen ju verfuchen, ober gar geheimthuenden, mit felbft erfundenen, viel versprechenden Runftausbrucken und oft mit einer faunenswerthen Sicherheit, Rube und Dreistigkeit auftretenden Projectanten fich in die Urme ju werfen, um nach theoretischen Grundfagen in die Luft zu bauen, die oft an und fur fich mobl in bestimmten Fallen mabr, aber nicht in allen Fallen geltend, und practifc nie ausführbar find. Goll man fich auf bloß fpeculirende Projectanten verlaffen, fo ift man icon verlaffen; folde Projectanten miffen zwar viel Reues und Babres vorzutragen, nur ichabe, bag bas Babre nicht neu, bas Reue nicht mabr ift. Bas ben Bau ber Gifenbahnen betrifft, fo ift er nun nicht mehr gar fo frembartig, er ift bereits in mehreren Begenden Deutschlands einheimisch geworben, und wie überall fo mird auch bier die Erfahrung die fichere Rubrerinn bleiben. Ein ftrenges Unbalten ber burd Erfolg bemabrten Ginrich. Aungen und Constructionen ift biernach der oberfte Grundsag' bei ber Musführung folder Unternehmungen, die nur durch fehlerhafte, verzögerte Baumeise in Migcredit und Nachtheil Derfallen.

In Bezing auf bie freciellen Abtheilungen ber Cifenbahnbauten find folgende Puncte ju berücksichtigen:

### 1. Anordnung der Doppelftreden.

Man tann ble Ocienenwege in mehrere Claffen eintheilen, welche ihrer Einrichtung, Ctarte und Gebrauchsweise nach verschieben find.

- n) Nach bem Materiale: bolgerne, fteinerne, eiferne Babnen.
- h) Rach ber inbividuellen Bauart: Ringelwege, Railroate, Plattenschienen, Tromroats (fiebe bas Geschichtliche ber Eisenbahnen), schwebenbe, hangenbe Eisenbahnen.
- e) Rach ber Babl ber Geleise : eingeleifige Bahnen, borpelgeleifige, zweifache Babnen u. f. m.
  - d) In Bezug ber Richtung und Mustehnung ber Babnen:
- A) Saupthabnen, welche Seehafen mit Sauptstädten ober ausgedehnten Fabritbiffricten verbinden, und auf welchen fich Personen und Gutermaffen von seldem Umfange nach beisten Richtungen bewegen, baß zwei Geleife neben einander erferderlich find, um ten Verledr zu bestreiten: j. B. die Liverpool. Mandester: Babn, auf welcher sabrlich erwa 4 Milliomen Centner Guter und nabe an 400,000 Personen beforbert werden.

B' Berbinbungsbahnen, ber Sabrifbiftricte mit ben Getreibemarkten ber Growen. Der Fabrifbiftricte mit ben Getreibemarkten ber fentagern. Galinen: 3. B. bie Linger Budweiser Bahn bie Linge: Emundner Bahn die auszusuhrende kfarreichtig galigische Eisenbahn i. i. w. Dreit Bahnen vefordern vorzugenen ben inneri Berkebt, obgleig bie Transportmaßen nicht imme von der großer Bedeutung find, wie auf die großer Bedeutung find, wie auf die Berbältnift zu einander mit be Berbältnift zu einander

C Sweigbabn rungsvunct: mit wöhnlig burg, Baaren haben, so ist boch nicht selten die Personenfrequenz auf selben sehr bedeutend, weßhalb solche dann doppelt sind; wie z. B. die Nürnberger = Fürther = Bahn als Zweigbahn mit der Hauptbahn: Ludwigs = Eisenbahnstraße; wie ferner die Flügel= bahnen nach Brünn, Olmüß, Troppau u. s. w., welche sich mit der Wiener = Bochnia = Eisenbahn in Nerbindung segen, sich keiner unerheblichen Personenfrequenz erfreuen dürften. Bei geringen Transportmasseh sind dieselben eingeleisig, obgleich sie dieselbe Spurweite mit der Haupt- oder Verbindungsbahn ersalten, damit die, auf benselben geförderten Lasten ohne Umsladung auf beiden transportirt werden können.

D) Ifolirte Bahnen, welche die Förderungsorte rober Materialien mit den Ladepläßen an Strömen, Canälen oder Landstraßen verbinden, und mit keiner der vorerwähnten drei Arten der Eisenbahnen zusammenhängen, daher in der Spursweite verschieden sind, und oft nur Fortsetzungen der, im Insper der Bergwerke liegenden Transportwege bilden. Bu dieser Classe gehören auch die Interims Bahnen, welche während der Aussührung großer Bauwerke zum Materialientransporte dienen.

Erfolgt bie Ubfahrt ber einzelnen Baarenzuge in gleichen Beitabtheilungen, an beiben Endepuncten ber Bahn, fo merben Begegnungen Statt finden, wefibalb bei ber Unlage ber Babn auf die Babl ber Musweicheplate Ruckficht genommen werden muß, bamit die Ruge in ben Musmeichungsftellen nicht ftill gefiellt werben muffen, fondern in derfelben mit der gewöhnlichen Befdwindigkeit fortfabren konnen, werden Lettere in folden Langen angeordnet, daß die Begegnung der fich entgegenkommenben Buge jedenfalls innerhalb ber Musbehnung einer Doppelbabn erfolgt. Man bat auf Gifenbahnen mit Dampfmagenforberung bie Erfahrung gemacht, bag auf Strecken von 161 engl. ober 31 beutsche Meilen bochftens Differengen von 5 Minuten in der Transportzeit vorkommen, es wird baber febr boch gerech= net fenn, wenn man diefe 5 Minuten Differeng auch fur die, taum eine Deile langen Streden, zwifden ben Musweiche= platen annimmt. Die Unordnung ber Musweichstreden auf Gifenbahnen, auf welchen Pferbeforberung Statt findet, geschieht

in anderer Urt; biefelben merben einander naber gelegt, weil bei biefer Betriebsart weber bie Befdmindigkeit noch bie Regelmaßigfeit Statt findet, als bei ber Dampfmagenforberung. Bei letterer mare es febr gewagt, die Musmeidung in einer Eurzen Mebenftrece bemirten ju wollen, nachbem ber entgegentom= mende Bug fichtbar geworben ift, mas bei ber langfamen Pferbeförberung bagegen febr wohl angeht. Die Ginrichtung muß vielmehr fo getroffen werben , bag bie in ber Richtung ber meiften Transporte fich bewegenden Buge immer bie Sauptbabn anhalten, mabrent bie entgegenkommenben, minber belafteten in alle Husweichungen einbiegen, in demfelben mabrend 5 Minuten ibren Beg fortfegen und erft am Ende berfelben ftill balten; wenn ber engegentommende Bug einen außergewöhnlichen Aufentbalt erlitten, und die Samptbahn auf ber gedachten Stelle noch nicht paffirt batte. Der Bug auf ber Sauptbabn verläßt unter gleichen Umftanben bie neben ber Ausweichung liegende Strede auch nicht, bevor ber entgegenkommente in biefelbe einge lenkt bat.

Außer biesen Ausweichestrecken werben noch Doppelbahnen in ber Rabe von Statten und auf solchen Puncten angeordnet, wo Guter und Personen ab- und zugehen. Die Einnahme bes Baffers und Brennmaterials für tie Dampswagen, geschieht innerhalb ber gewöhnlichen Ausweichestellen, woselbst bie bazu nöthigen Vorrichtungen zwischen beiben Bahnen angebracht werben. Bei boberm Stand ber bestehenden Transportmaffe wuß bie Bahl ber Doppelitrecken vermehrt werden, und es muß darauf bei Ermittlung ber Grundentschätigung die gehörige Rucksicht genommen werden.

### 2) Beseitigung ber Terrainhinderniffe.

a) In Beziehung ber raumlichen Berhaltniffe ber Bahn in naberer Ginficht auf die Ausbehnung berfelben in die Breite und Lange, flogen besonders in letterer Rudficht mehrere oft zu umgebende Serrainhinderniffe auf.

Wenn gleich Sisonbabnen mit Dampfwagenforberung teiner Bufiwege bedürfen, fo ift boch ein größeres Breiteverhaltniß bes Erbbammes nothig, um bie Unterlagen bes Gestänges gehörig

einbetten zu konnen, bamit fie möglichst gegen Verrückung und Einwirkung ber Witterung geschützt werden. Die Breite bes Erdsbammes in ber Krone ist baber auf 12—18 Fuß anzunehmen, bei welchen also auf jeder Seite ber Schienen ein  $3\frac{3}{4}$ —7 Fuß breiter Raum überschießt. Daß indessen die Breite von 12 Fuß für eine einsache Bahn vollkommen ausreichend sey, hat die Ersfahrung gelehrt, und ber so stark, zum Theil mit Pferden besnutzte Darlingtoner=Schienenweg, hatte früher, als er noch einsspurig war, nur eine durchschnittliche Kronenbreite von 9 Fuß.

Die Weite ber Eisenbahnen ift mithin verschieden nach Maggabe ihrer Bestimmung; je schwerer und voluminöser bie barauf zu transportirenden Guter sind, besto weiter muffen die Bahnen seyn; es differirt dieß von 3—5 Fuß. Da die neueste Urt der Wagen keiner so breiten Spuren bedarf, so hat manbei den belgischen Eisenbahnen 4 Fuß 5½ Boll Spurweite angenommen. Nimmt man die Breite der Bahn auf 5 Fuß an, so wurde die ganze zu einem Railway erforderliche Breite sich etwa so stellen:

| Zwei Bahnen für ben Sin= und Ruchweg      |   | 10 | Fuß. |
|-------------------------------------------|---|----|------|
| Raum zwischen beiden Bahnen               | • | 4  | "    |
| 3 Fuß Raum als Fußweg ju jeber Seite .    | • | 6  | "    |
| 4 guß an jeder Seite für Beden und Gruben | • | 8  | "    |
| <b>`</b>                                  | - | 28 | Fuß. |

Für Doppelbahnen ist die Breite eines Spures von 4 Fuß 5½ Boll und ein Raum von 4 Fuß 6½ Boll zwischen den beiden Geleisen ben obigen 12 Jugen zuzurechnen, so daß die Kronensbreite in diesem Falle 21 Fuß beträgt.

- b) Bei sandig vorkommender Bodenart sind Bofdungen ber Einschnitte und der Unschüttungen, gleich denen der Chauffees anlagen als 1-füßig anzunehmen. Bei Strecken, wo die Bahn theilweise in den Felsen eingeschnitten wird, reicht eine \( \frac{1}{2} \frac{1}{4} f\vec{u}\_s \) fige Bofdung aus.
- c) Da wo bie Bahn in der Rahe von Gebauden, Mühlen, Teichen, Garten u. f. w. tiefe Einschnitte oder hohe Auftrage nöthig macht, welche sehr kostbare Entschädigungen veranlassen würden, bietet in manchen Fällen die Anlage von Futtermauern ein Mittel dar, diese Kosten zu vermindern und bedeutende Erdztransporte zu ersparen.

- d) Eine vollständige Entwässerung ber Bahn ist eine ber Bauptbedingungen ihrer Saltbarkeit, weshalb überall, wo die selbe eingeschnitten ist, oder die Anschüttung des Dammes 1- Fuß nicht übersteigt, zu beiden Seiten Abzugsgräben angelegt werzben, welche bei einer Sohlenbreite von einem Fuße, eine Liefe von 2 Fuß und 1- füßige Boschungen erhalten. Bo ber Grund sehr quellig ist, werden unter dem Planum der Bahn gemauerte Ableitungsrinnen angelegt, welche in die Seitengräben ausmünden, und eine vollkommene Trockenlegung des Bahnkörpers bewirken.
- e) Sehr ausgebehnte Strecken ber Eisenbahnen werben in weiten Ebenen ganz gerabelinigt angelegt, und wo eine Ander rung in ber allgemeinen Richtung nöthig wird, kann ben wenig gekrummten Übergangen aus einer in die andere eine solche Ausbehnung gegeben werden, bei welcher die Nachtheile berfelben beinahe ganzlich verschwinden. Ein ausgebehntes gunftiges Terrain sehen wir bei der Eisenbahnlinie von Ofterreich nach Raberen in bem weithin ausgebehnten weitlaufigen Marchfelbe.

Beniger gunftig ftellt fich naturlich biefes Berbaltnig bar. wo bie Babn burd Gebirge geführt werben muß. Die engen Thaler, burch welche fie fich jur Erfteigung ber Bafferfcheibungen windet, andern ibre Richtung febr baufig und plotlich, modurch die Krummungen nicht nurvervielfaltigt, fonbern auch ftarter, mithin nachtheiliger fur ben Betrieb merben. Durch eine forgfaltige Absteckung ber Linie tann es inbef gelingen, felbit in ben ichwierigiten Localitaten, Bogen zu erlangen, beren Krummungehalbmeffer nicht weniger als 1000-1200 Ruf lang find. Bebeutend fleinere Rrummungehalbmeffer finden wir bei ber in England, Franfreich und Mordamerita ausgeführten Bahnen, welche j. B. auf bem Schienenwege bei Sunberland 320, Darlington 600, Livervool aber 1633, Dublin 1216, Roanne und Andrecieur 640, Lyon bis Gt. Etienne 96, Bos fton-Borcefter 1150 , Charletomn-Samburg 772, Baltimore-Dbio 400 fuß lang fint.

f) Die Anordnung eines unterirbifden Durchganges wird bann nothwendig, wenn burd eine einzige fich ber gunftigften Richtung ber Bahn hemmente fdwierige Stelle alle bis bahin gunstigen Verhaltniffe ber Bahn vernichtet wurden. Die Wahl seiner Richtung muß jener der Eisenbahn vollkommen entsprechen, und die Durchführung in einer ganz geraden Linie geschehen; ein gunstiger Umstand dabei ist, wenn über derselben unbewohnter Grund liegt, so daß eine durch die Treibung bes Stollens wahrscheinlich erfolgende Wasserentziehung feine kostspielige Entschädigung herbeiführt, die Durchführung nicht lange senn muß, oder der projectirte Stollen von einer Tagestrecke unterbrochen wird, wodurch der unterirdische Weg in zwei, oder mehrere natürlich abgesonderte Strecken getheiltwird. Die Durchtreibung berselben kann von mehreren Orten aus gleichzeitig gesschehen, und ist es festes Kalksteingebirg, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Unterwölbung, wo nicht ganz überstüffig, boch nur auf kurze Strecken, zunächst den Eingangen nöthig wird.

Der Durchtreibung einer Öffnung bagegen, von erforberlicher Größe, durch einen sehr losen, fandigen, von dunnen Lehmund Braunkohlenlagern unterbrochenen Grund stellen sich bedeutendere Schwierigkeiten in den Weg, welche das Gelingen unsicher machen, und selbst im gunstigsten Falle einen solchen Rostenauswand erfordert, daß dafür eine offene Durchgrabung bewirkt werden kann, welche nicht allein mehr Sicherheit beim
Bau und dem nachherigen Betriebe gewährt, sondern ansehnlich
zur Verbesserung der Neigungs-Verhältnisse der Bahn beiträgt.
Unterirdische Strecken werden nur für ein Gleis eingerichtet, und
erhalten daher gewöhnlich eine Breite von 10 Fuß in der Sohle,
12 Fuß am Unfange des Gewölbes und eine lichte Söhe von 15
Kuß, welche ausreichend ist, den Rauchröhren der Dampswagen
einen ungehinderten Durchgang zu verstatten.

Die Gesellschaft ber Liverpool = Manchester-Gisenbahn murbe verpflichtet, die Bahn in einen Stollen (Tunnel) unterhalb der ganzen Stadt Liverpool zu führen. Der Bau dieses Stollens begann im Jahre 1826 unter der Leitung des Grn. Rennie, wels der zuerst sieben Schächte absenken ließ, um den Stollen, der eine vollkommne gerade Linie und ein Gefäll von 1:48 erhalten sollte, auf mehreren Puncten anzugreifen. Gr. Stephenson entz deckte, daß die Mittellinie der Schächte von der gehörigen Richtung bedeutend und bis zu 13 Fuß abwich; die Gesellschaft ent=

ließ Brn. Rennie und übertrug Brn. Stephenson beffen Bollenbung. Der Tunnel biefer Bahn hat 2200 Pards Lange, 22 Fuß Breite, und eine Bobe von 17 in ber Mitte ber Bolbung.

Der Sbinburgh- und Dalfeith = Railroad, welcher fich burch bie Größe feiner Unlage auszeichnet, geht zunächst Sbinburgh in einem Tunnel von 576 Pards lange, ber fich unter bem Felfen Urthurfcat endigt, und wird auf feiner weitern Strecke über einen Damm (Ascher ow embarkement) von 1200 Pards lange und 24 Fuß Sobe geführt.

g) Die Fortführung ber Bahn hemmen in ben Thalern fortschlängelnbe Quellen, Bache, und oft in mehrere Urme getheilte Bluffe; Bluffe, über welche bereits. Chauffeebruden führen, beren Offnungen zur Abführung ber Sochwasser ausreichenb groß find, können als Norm bei ber Größebestimmung ber Sifenbahnbruden gelten.

Die Brudenanlagen find maffiv auszuführen, wobei auf bie örtlichen Rudfichten z. B. Mühlengraben, die fich in ber Rabe befinden, ob die Bahn mittelst einer Dammschuttung burch bas Thal geführt ward u. s. w. stets Bedacht genommen werben muß. Bur Construction berselben können in der Rabe befindliche Bruchsteine verwendet werden, in Ermanglung derselben bedient man sich der Ziegel zu beren Erbauung.

Die Ilberschreitung von Bachen ober andern Kleinen fliegenben Gemaffern erfordern nur gang unbedeutende Bruckenanlagen. Graben werben vermittelft gewöhnlicher Durchlaffe abgeführt.

Es ist mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden, bestebende Brüden breiter zu machen, und ba mit einiger Sicherheit vorausgesetzt werden kann, daß der Berkehr auf der Eisenbahn in der Folge einen weit größern Umfang erlangen wird, als bei der Begründung des Projects angenommen ist, daß also die Doppelstrecken vermehrt, vielleicht die ganze Bahn doppelt angelegt werden muß, so sind die sämmtlichen Brücken für die Aufnahme von Doppelstrecken zu projectiren und zu veranschlagen. Die ersten Unlagekosten der Bahn werden durch diese Disposition zwar bedeutend vermehrt, dagegen eine kunftige Erzweiterung berselben ungemein erleichtert und befördert.

Die Brüdenfahrbahn selbst darf keine merkliche Neigung ehalten, und muß eine genaue, stetige Verbindung mit den festen Theilen der anschließenden Gisenbahn gewähren. Dieser Zweck wird am vollständigsten durch Drehbrüden erreicht, welche in England und in Frankreich ganz allgemein eingeführt sind, und auch in den Niederlanden und Deutschland häusige Unwendung gefunden haben.

Die bessern Bruden biefer Art bestehen gang aus Gugeisen. Eine besondere Art vorkommender Bruden ift diejenige, burch welche Landstraßen oder Feldwege, welche die Bahnen solcher Stellen freuzen, wo sie durch tiefe Einschnitte oder hohe Anschütztungen gebildet ift, über oder unter benfelben hingeführt werden.

Die erstern erhalten die Breite jur Unlage einer Doppelbahn und eine lichte Sobe von 15 Fußzum Durchgang der Rauchröhren; lettere eine der Strafe angemeffene Breite und eine gleiche Sobe von 15 Fuß. Dieselben werden ebenfalls massiv construirt und mit Flügelmauern zur Unterstützung der Boschungen versehen.

Bei der Liverpool : Manchester : Eisenbahn verdient außer dem Tunnel vorzüglich die steinerne Brücke oder der Biaduct über den Sankeicanal bemerkt zu werden. Da nahmlich dieser Canal mit Segelschiffen befahren wird und die Brücke eine solche Sobe erhalten mußte, daß die Schiffe ohne Niederlegung ihrer Segel unten durchgehen können, so wurde dieselbe aus neun steinernen Bogen, deren jeder 50 Juß Spannung hatte, so angelegt, daß der Schlußstein der Bogen 65 Fuß über dem Wasserspiegel des Canals und die Oberstäche der Bahnschienen 72 Fuß über dem gleichen Wasserspiegel liegt. Außer diesem mit aller Solidität hergestellten Bauwerke zeichnet sich noch vorzügzlich die Brücke bei Newton mit vier steinernen Bogen, ein jeder von 30 Ruß Spannweite aus.

h) Bur vollständigen Erreichung aller Zwecke einer Eisenbahn ift es eine unerläßliche Bedingung, daß dieselbe stets in einer möglichst gleichen Ebene geben muß, vorzüglich also, wenn diese sich in dem Entrepot eines Safens ausmundet, oder über bedeutende Liefen, Sumpfe u. f. w. wo Unschüttungen wohl nicht möglich sind, geführt werden foll, muß die Fortleitung berfelben auf Bogenstellungen geschehen. Beinebst ber unsgehindert schnellen gleichmäßigen Förderung auf dem Bege wers den besonders in einem Safen alle Zwischentransporte und Schwiestigkeiten der Absertigung dadurch beseitigt, und die Reisenden, deren Bequemlichkeit eine besondere Berücksichtigung erfordert, beginnen oder endigen ihre Fahrt auf der Eisenbahn ungefähr im Mittelpuncte der Stadt, inmitten des Betriebsortes z. B. in Wien in unmittelbarer Nahe der Dampsschifffahrts-Erpeditionen.

Die Führung ber Bahn auf Bogenstellungen findet in so fern Statt: wenn z. B. ber Safen bedeutend tief liegt, als ber Fortsetzungspunct der Eisenbahn, die Ausbehnung der Strecke aber so gering ift, daß bei einer gleichmäßigen Vertheilung ein mit 1 in 115 u. s. w. geneigter Abhang entstehen, daher eine sehr große Einschränkung des Betriebes veranlassen wurde. Ift das Planum nicht wasserfei, und leicht bedeutendern häufigern Überströmungen ausgesetzt, so ware der Verkehr gefährdet und aufgehoben, und erheischt also Bogenführungen der Eisenbahn; wie gewagt ware es endlich nicht, und wie leicht könnten Unglucksfälle daraus entspringen, wenn Eisenbahnen mit Dampsbetrieb in der unmittelbaren Nähe volkreicher Städte die Straßen für den öffentlichen Verkehr in derselben Ebene kreuzen würden?

Nach einem vorläufigen Entwurfe fur die Biener-Bochnias Gifenbahn und nach ben Erbebungen, welche Gr. Profesior Rr. Riepel und bas Gifenbahn . Commitemitglied Gr. Beinrich Sie drowely wiederholt vorgenommen, zeigen fich von Seite ber naturlichen Terrain - Berhaltniffe nur gunftige Ergebniffe : Die Richtungelinie ber Bahn gieht fich auf ebenem Terrain und an großtentheils fanften 26bangen langs ben Thalgrunden ber Darde, Beczwa-, Oder- und Beichselfluffe von Bien bis Bochnia bin. - Der febr geringe Ubfall biefer vier Blugbette gewährt bemnach lange bem bafelbft aufgeschwemmten Flachlande ben febr gunftigen Umftand einer eben fo mobifeilen als febr fanften Babn-Tracirung. Mur zwei unbedeutend bobe Baffericheiden, namlich jene, zwifden ber Beczwa und Ober und jene zwifden ber Ober und Beichfel find vorhanden, welche jedoch ohne befondern Roftenaufwand unter einem Reigungswinkel ber Bahn circa 180 überfdritten werden fonnen.

- B) Der Baugrund ber Bahn. Trace entlang besteht größtentheils aus mit Thon gemengtem Sande, weniger aus Sand und Schotter, und liefert bemnach gemäß allen dieffälligen Erfahrungen ein vorzügliches Straßendamm. Materiale.
- C) Für den Oberbau bes Bahnenzuges find an ben meisten Puncten große Quantitäten des vortrefflichsten Eichen- und Riesfernholzes disponibel, und wo dieses seltner ist, bieten sich hiezu ausgedehnte Tannen- und Fichtenholzbestände dar, und zwar alle diese Holzgattungen in verhältnismäßig billigern Erstehungsspreisen, als dieses in Deutschland oder in Belgien der Fall ist.
- D) Die durch ihre Industries und Sandelsgeschäfte so wichstigen Städte und Ortschaften Brunn, Olmut, Troppau, Bieslit, Dworn, Niepolomice, Krakau und Wieliczka können inds gesammt langs den einmundenden ebenen Thalgrunden, welche gar keine Schwierigkeit des Terrains darbieten, durch Seitensbahnen mit der Hauptbahn leicht und vortheilhaft verbunden werden, wodurch die Verfrachtung der vielen Naturs und Kunstproducte Mährens, Schlesiens und Galiziens in hohem Grade befördert wurde.

Die gesammte Richtungslinie ber Bahn in Beginn ihres Buges nach Nordosten liegt außer bem Bereiche der Donau-Inundation. Das Detail ist aus dem Plane der Wiener Bochnia= Eisenbahn zu erseben.

Der Unterbau der Eisenbahn muß aus Pfeilern von hinlänglicher Stärke bestehen, welche in verhältnismäßigen Entfernungen von einander aufgeführt, durch Gewölbe mit einander verbunden werden. Dem Unterbau wird eine Breite von 18 Fuß ertheilt, welche für den Umfang doppelter Geleise, und die Anlage seitwärts angelegter eiserner Bahngeländer ausreichend ist. Der ganze Bau wird in Ziegelmauerwerk ausgeführt; zu den Fundamenten kann das Material abzubrechender Mauern oder Gebäude benutzt werden, und nur zu den Gesimsen der Pfeiler und den Widerlagern der Gewölbe werden behauene Quadersteine in Anwendung gebracht. In ähnlicher Art ist die ganze 3x engl. Meilen lange Eisenbahn von London nach Greenwich construirt, welche bis Woolwich verlängert ist.

#### 3) Befestigung bes Planums.

Eine we fent liche Bebingung gut conftruirter Eifensbahnen ift bie Unveranderlichkeit ber Lage des Geftanges, sowohl in verticaler als horizontaler Richtung; benn fast alle Bortheile dieses Communicationsmittels muffen verschwinden, wenn diesem Erforderniß nicht auf das stren gste und vollstandigte entsprochen wird. Der mechanische Effect der Eisenbahnen hangt durchaus bloß von der Bolltommenheit ihrer Unlage ab; eine starke Reigung, flüchtige Bauart und sorglose Unterhaltung reicht hin, um in den gehofften Resultaten zu täuschen.

Indem wir die Sauptarten der Bahnen bereits zu Unfange bes Werkes bargestellt haben, wollen wir das zu befestigende Planum und das Gifengestänge und beffen nothwendige Gigenschaften genauer in Betracht ziehen.

Die Regelmäßigfeit und Unveranderlichfeit ber Babn banat, wenn anders bas Beftange nicht ju fcmach, ober bie Berbinbung besselben unvollkommen ift, ausschließlich von ber geborigen Befestigung ter Unterlagen ab, weghalb biefer Wegenftanb von ber größten Dichtigkeit ift, und mehr Aufmerkfamkeit erfor bert, als ibm baufig felbit auf ben befferen Babnen, gewidmet wird. Bei ben Planirungen mithin ift bie gureichenbe geflig feit bes Grunbes als eine wefentliche Bedingung gu beachten, und barum wohl zu ermagen, wo ein tieferes Gcarpiren ber Bebirgsufer, und wo eine Untermauerung ber Babn ju mablen fen, indem bie Gruntftuten, Grundholger ober Babnquatern nie auf bie erstaufgeworfene lockere Erbe gelegt merben burfen. Daraus laffen fich auch bie oft febr toftfpieligen Unterhaltungen mancher Gifenbahnen erklaren; biefelben find faft ausschlieflich zur Berftellung ber verlornen Form und gur Dade richtung gefuntener Stellen verwendet worben. Daß aber eine Babn, namentlich wenn Perfonenverfebr mit febr großer Befcwindigkeit auf berfelben Statt findet, mit ber peinlichften Benaufgfeit in einem immer vollkommen normalen Buftanbe erbalten werden muß, wenn fie Sicherheit gewahren foll, lagt fich leicht baraus ermeffen, bag Abweichungen von nur einem Bolle in ber Shhenlage ber neben einander liegenden Schienen fon bas Ausspringen ber Bagen aus bem Geleise veranlaffen, und Gelegenheit zu Ungludbfallen geben können.

Muf ben verbeffert construirten Gifenbahnen besteben bie Unterlager ber Gifenschienen entweder aus glatten Quaderfteinen von 1- bis 2 Ruf ins Gevierte und 9-10 Roll Starte, ober aus bolgernen Querichwellen. Erftere tragen jeber ein Schienen. lager von Gufeifen, welches mit zwei ftarten Rageln auf bem Steine befestigt wird. Bur Berbindung bes Gifens mit bem Steine bienen Solgpflode, welche in besonders bagu in ben Stein gebobrte Cocher gefeilt find, und in welche zwei Magel eingetrieben werden, die bas lager balten. 3mifchen bem Stubl und ber Steinflache wird ein mit Theer getranttes Stud Pappe gelegt, welches etwaige Stofe auffangt und bas Opringen und Bofen ber erfteren verhindert. Jede bolgerne Querfcwelle tragt bagegen zwei Stuble, welche in ber genauen Beite bes Babnenfpures auf ber Oberfiache berfelben feftgenagelt werben. Rur in ben Rrummungen, mo ber außere Schienenftrang merklich langer wird, als ber innere, tonnen burchgebende Querichmellen nicht angewendet werden, und jeder Stuhl erbalt in biefem Ralle eine befondere Ochwelle.

Beide Arten ber Unterlager werben bei berfelben Bahn gleichzeitig angewendet, und zwar die Steinblocke auf benieniaen Strecken, wo bas Planum ber Bahn burch Abgrabung in festem gewachsenen Boben gebildet ift, und ein Ginten nicht erwartet werden tann. Die bolgernen Querfcwellen , welche eigentlich nur als proviforifde Unterftugungen gubetrachten finb, werben auf ben, burch Unschüttung erzeugten Babnenbammengebraucht, welche fich noch lange feten und ihre Oberflache veranbern, mithin ein baufiges Nachrichten bes Geftanges erforbern, welches viel leichter burch Aufteilung ber bolgernen als ber fteinernen Unterlager gefcheben tann. - Erft nachbem bie Damme fich volltommen gefett baben, wozu bei Unichuttungen inbeffen mehrere Jahre erforderlich find, fonnen die bolgernen, bem Berfaulen febr ausgesetten Querichwellen mit fteinernen Unterlagern verwechselt werben. Diese ifolirten Erager murben inbeffen von ben, über bie Bahn gebenden fcweren Laften in ben

Grund gebrudt merben , ober fich ungleichförmig fenten und feitwarts verschieben , wenn nicht ber Grund , auf meldem fie ruben , berart befestigt murbe , bag ber Drud auf eine moglichft große Rlache vertheilt mirb, mabrend bie Unterlager felbft in einer feften Maffe eingebettet werben, welche ihr Berichieben unmöglich macht. Bei Befestigung bes Grundes wird gunachft vermittelft Aufschüttung zweier Damme auf den Ranbern bes Planums (wozu bas Material auf eingeschnittenen Streden aus ben Graben genommen , auf angeschütteten aber in ber Mitte ausgehoben wirb) ein Erdkaften gebilbet. Muf beffen Boben wirb eine 3-4 Boll ftarte Schicht moglichft platter Steine angelegt, und nachdem alle Zwischenraume mit Sand ausgefüllt find, bie Oberflache aber in berfelben Art abgeglichen ift, geborig feft gerammt. Auf biefem Grundbau werden nun bie Steinblode ober Querfcwellen eingerichtet, erftere mit einer ftarten Lage gerfcblagener Steine ober groben Riefes, lettere nur mit einer Sandichustung umdammt, wodurch, bei dem oft nothig werdenben Rachrichten ber Querfcwellen, bas Aufgraben berfelben erleichtert wird.

Das zu verwendende Material zur Befestigung des Grunbes, besonders aber zu den Unterlagsblöcken, muß die Eigenschaft
haben, jeder Bitterung zu widersteben. Es ist bekannt, daß der
größte Theil der auf der Liverpool = Manchester-Bahn angewendeten Unterlagssteine, welche aus rothem Sandsteinschiefer bestanden, diese Eigenschaft nicht hatten, in kurzer Zeit unbrauchbar
geworden sind, und mit großen Kosten durch andere von besserem Material ersett werden mußten. hinreichend seste Kalksteine,
mit welchen man früher Versuche anstellt, Granit, Basaltstücke
(Taselbasalt), Sandsteine, in gleich förmigen Körnern bicht
zusammengekittet, eignen sich besonders zu Unterlagsblöcken.

Bas bie jum Grundbau erforderlichen Steine betrifft, fo bedarf es bei benfelben keiner fo forgfaltigen Auswahl, da fie weber den unmittelbaren Einwirkungen ber Bitterung, noch ber bes Fuhrwerks ausgesett find.

Wenn, wie vorausgefest werben muß, biefe Befestigung mit einer, ber Wichtigfeit bes Gegenstantes angemeffenen Gorgfalt jur Ausführung gebracht und beharrlich mit bem Nachhöhen ber fich senkenben Dammschuttungen fortgefahren wird, fo barf

picht nur für die Folge, sondern fcon bei Eröffnung ber Bahn eine eben so große Sicherheit bes Betriebes verburgt werden, als bie besten englischen Bahnen solche barbieten.

#### 4. Das Gifengeftange.

Die auf allen neuen Eisenbahnen für ben allgemeinen Bertehr angewendeten gemalten Schienen bieten vor den gegoffenen so viele und anerkannte Bortheile, daß dieselben unbebingt für jeden Eisenbahnbau in Anwendung gedracht werden können. Schienen von gewalztem Eisen (malleable Ironrais) wie sie in England, Schottland, Frankreich, Belgien ohne Ausnahme verwendet werden, sind 5—6 Pards, oder 15—18 Fuß lang, liegen jedoch 3 zu 3 Fuß auf Piedestals auf.

Auf ber Darlington: Gisenbahn ift ber fünfte Theil der Sauptbahn mit Gußeisenschienen, der übrige Theil aber und alle seit 1827 angelegten Nebenbahnen mit gewalzten Schienen bes legt. Eine Schiene hat 5 Yards Länge und wiegt 10 Stones = \frac{5}{4} engl. Etnr. demnach werden auf eine niederösterr. Meile 3733 niederösterr. gewalzte Schienen benöthigt.

Gewalzte Schienen haben vor ben gußeifernen folgende Borguge:

- a) Sind deren Unichaffungskoften nicht fo bedeutend;
- b) unterliegen gewalzte Ochienen ber Gefahr bes Berbres chens bei weitem weniger als gufieiferne;
- c) es finden auf benfelben vier- bis funfmal weniger Bufammenfugungen Statt als bei ben Bugeisenschienen;
  - d) man fann leichter und fcneller bierauf fahren;
- e) laffen fich gewalzte Schienen in den Krummungen regelmäßiger biegen, und ba diefelben auf 5-6 Piedestals aufliegen, werden fie nicht so leicht aus ihrer Lage gerückt, als es bei Bufeisenschienen von 3-4 Fuß Lange ber Fall ift.
- f) Endlich behaupten biese Schienen in kalten Rlimaten bei ihrer geringeren Oprobigkeit im Binter einen entschiedenen Borgug. Die gewalzten Schienen werben in zweierlei Form bargefellt, nahmlich: parallel ober wellenformig; bie erstere Gattung wird allgemein in Frankreich, die andere mit wenig Ausnahmen, in England und gegenwärtig auch bei bem Bau ber belgischen

Eisenbahn angewendet. Die Fabrication ber wellen förmigen Schiernen erfordert allerdings mehr Ubung und besondere Borrichtungen, weßhalb der Preis derselben in England 10 Shilling die Tonne höher steht als der für Parallelschienen; dagegen gewähren erstere mehrere sehr wichtige Bortheile:

- a) find biefelben, nach ben Berfuchen bes Grn. Dr. Egen bei gleicher Tragfähigkeit mehr als leichter, wodurch bie Unlagekoften einer Bahn fehr bebeutenb vermindert werben;
- b) werden die Stuble, in welchen fie ruben, niedriger; biefelben find baber beim Unteilen bem Springen weniger ausgefet, und ift ber Bebelarm bes Seitendruckes, welcher auf Umstantung ber Lager wirft, weniger lang;
- c) die wellenförmigen Schienen erhalten auf den Stellen ihrer Unterkante, mit welcher sie in den Stühlen ruben, kleine bogenförmige Borsprünge, welche in entsprechende Bertiefungen der Lager paffen, wodurch sowohl eine Berschiedung der Länge nach, als eine Umkantung der Stühle verhindert wird, wenn die Schiene zwischen benselben momentan durchgebogen wird. Auf einem geneigten Theile der Gisenbahn von St. Etienne nach Lyon, woselbst Parallelschienen angewendet sind, haben sich bies selben so start der Länge nach in den Stühlen verrückt, daß die meisten derselben an den Enden ihrer Unterstützung verloren haben, und auf dieser ganzen Strecke umgelegt werden muffen.

Wellenförmige Schienen werden nun auch in belgischen und beutschen Etabliffements vollkommen gewalzt, und es unterliegt teinem Zweifel, daß beren allgemeine Unwendung auf ben Gifen- wegebau bes Continents Statt finden wird.

Die Stärke ber Schienen hangt von bem Gewichte ber größeten auf der Eisenbahn zu transportirenden Lasten ab, und bieses sind offenbar die Locomotivmaschinen selbst, bei welchen, ungeachtet die neuern von 3 Paar Rabern unterstüßt werden, 30—32 Centner auf jedes Rad kommen, während die Last bei den Gaterwagen 35 Centner auf bas Raberpaar selten übersteigt. Bei der Unlage der Liverpool-Manchester-Gisenbahn sind wellenformige Schienen angewendet worden, wovon das Nard oder 3 engl. Fuß, 35 Pfund wiegen. Diese Schienen sind im Allgemeinen zu schwach befunden worden, besonders auf den schiefen

Ebenen, wo biefelben von ben gehemmten Rabern heruntergebender Bagenguge außerordentlich leiden, und meistentheils eine bleibende Durchbiegung angenommen haben.

Geit einiger Zeit hat man mit ber allmähligen Auswechslung ber Schienen auf Diesen Streden begonnen, wofelbft anbere eingespannt werben, bavon bas Narb 45 Pfund wiegt.

Auf ber Monklande und Kirkintillock- Gifenbahn in Schottland find bie gewalzten Schienen in ber hauptbahn (main line) ebenfalls 15 Ruft lang und wiegen 28 Pfund auf 3 Ruft lange; auf ben Nebenbahnen sind die Schienen nicht so massiv und die schwächken hievon wiegen nur 17 Pfund auf 3 Ruft lange (2285 Wiener- Centner auf eine österr. Meile), allein diese Schienen haben sich zwischen den Piedestals bedeutend gebogen, obgleich ver Transport auf der Bahn bloß durch Pferde und mit Wagen geschieht, die nur 2 Tonnen Ladung haben.

Die gewalzten Schienen auf ber Glasgow und Garntirt-Eifenbahn wiegen ebenfalls nur 28 Pfund auf 3 Fuß Lange. Man kann baber dieß Gewicht ober 3764 niederöfterr. Centner gewalztes Eifen auf eine niederöfterr. Meile ein fache Bahn fur Wingen, bei welchen ein Rad den Druck von 32 niederöfterr. Centner auf die Bahn ausübt, als am meisten durch die Erfahrung bewährt annehmen.

Auf ber neuen Condon = Birmingham = Eisenbahn werden burchweg Schienen angewendet, von benen das Yard 48 Pfund wiegt. Die vorzuglichsten gewalzten Schienen werden auf ben Bedlington = Ironworks bei Morpeth, acht Meilen von Newscaste upon Tone entfernt verfertigt.

Das legen ber Schienen geschieht auf folgende Beise: Man zieht durch die gemachte Bahn zwei Graben von ber Breite ber Steinblode nach der Linie der Schienen-Geleise, ebnet und richtet die Stellen gut vor dem gehörigen Abstand (3. B. 91-76 Centimeter) und seht nun zu gleicher Zeit 20 Steinblode, die man auf der geraden oder krummen Linie der Bahn, nach der Schnur richtet, worauf man die Schienen in die Träger legt. Die sich fast immer sindenden Unebenheiten in der Liefe des Grabens und in der Sohe der Steinblode werden mit der Sehwage berichtigt. De nachdem die Steinblode zu tief

oder zu hoch stehen, bringt man entweder mehr Erde unter fie oder schlägt sie mit einer hölzernen Sandramme tiefer ein. Ift alles genau gelegt, so kommen die Schienen in ihre Trager, indem man die Schließkeile einzieht. Jeder Steinblock wird mit Kleineren Steinen und dann mit Erde umgeben, die man mit der Sandramme feststampft.

Die größte Genauigkeit ist für die Dauer ber Bahn unerläßlich, auch kann durch schlechtes legen ber Widerstand für die Bugkraft ums Doppelte steigen. Wenn die Träger bei provisoris schen Eisenbahnen auf Querbalken gelegt werden, legt man die Querbalken senkrecht zur Achse der Bahn in einem Graben. Eben so verfahrt man bei einer bleibenden Bahn mit den Steinblöden, wenn sie auf frisch aufgeschüttetem Boden, der sich noch nicht sette, angelegt wurde. Man legt dann zwischen die Steinblode Querschließen zur Verbindung der Schienen, damit sie sich nicht von einander entfernen.

Man lagt zwischen zwei gußeisernen Schienen einen 3mischenraum von zwei Millimeter, weil ein Meter Gifen bei jedem Grad Barme sich um 0,0122 Millimeter ausbehnt, also bei einem Temperatur- Unterschied von 50° 1 Meter Gifen um 0,610 Millimeter und eine schmiebeiserne Schiene von 15 engl. Fuß oder 460 Meter, um 2,180 Millimeter sich ausbehnt. Gine langere Schiene erfordert mehr Raum. Die große: Ausdehnungstraft kann ein im Binter gelegtes Geleise ohne diese Borficht in 6 Monaten in der geraden Richtung gang verandern.

Schmiedeiferne Schienen find fo, wie fie von ben Suttenwerken kommen, etwas gekrummt, und werben baber burch brei Arbeiter auf bem Umbos, von benen zwei fie halten, ber britte mit einem eifernen Schlegel fie kalt bearbeitet, gerabe gerichtet.

Eint fie an ber einen Geite, auf welcher ber Spurkrang lauft, ju ftark abgerieben, so werben fie umgekehrt, bamit ber Wagen auf ber noch unversehrten Seite lauft. Converse, Smith, 3. Balkinsham, B. Losh, 3. Sawte, 3. Bittingshaw, Le Caan, Jeffop, Daglish haben sich um bie neuen Berbefferungen ber Schienen und Lagen sehr verbient gemacht.

## 5. Ausweichungen und Wegenbergange.

Die Meiftzahl englischer Gifenbahnen ift nur einfach, b. b. mit zwei Reiben paralleler Ochienen belegt, und nur menige Bahnen, wie j. B. jene von Liverpool nach Manchefter, ift doppelt ober mit 4 Reiben Schienen. Un benjenigen Stellen, wo die einfache Babn in eine doppelte übergebt, oder Zweigbahnen in biefelbe einmunden, find befondere Borrichtungen erforberlich, burch welche es ben Bagenzugen moglich gemacht wird, in die Seitenbahn einzubiegen, ohne die Leitung ber Spurtrange an ben Rabern ju verlieren, und bie Fahrt ber auf ber Sauptbabn verbleibenden Buge ju verbindern. In ben meiften Rallen biefer Urt wird jest bie Ginrichtung getroffen, baß auf bem Scheibepuncte ber beiben Beleife eine etwa 8. Fuß lange Abtheilung bes Geftanges beweglich ift, und um einen am Ende jeder Schiene befindlichen Drebpunct fo weit verfchoben werden fann, daß bie anderen Enden mit ben Schienen ber Geitenbahn in Berührung tommen, und ein gufammenbangendes Beleife bilden. - Das Berfeten ber Ausbiegungsichienen muß durch einen fur jede Doppelftrede befonders angeftellten Barter gefchehen, wolcher bem ankommenden Buge burch ein Gignal zu erkennen gibt, welche ber beiben Bahnen geoffnet ift. Wird aber bie Forderung fo geordnet, bag alle in einer Richtung fahrende Buge die Nebenbahn, alle entgegenkommenben aber die Sauptbabn anhalten, bann tonnen bie Barter entbebrt merben.

Die Übergange aus einer Bahn in die andere muffen immer in einem so weiten Bogen angelegt werden, daß die Seitenreibung nicht zu einer solchen Größe anmacht, um der Beiterbewegung des Buges hinderlich zu werden, oder dieselbe gar aufzuheben.

Saufig gestattet es aber bie Beschränktheit bes Locale nicht, Rrummungen von biesem Umfange anzulegen, und oft ift es sogar nöthig, unter einem rechten Winkel von ber Sauptbahn abzubiegen, um die Maschinen ober Wagen seitwarts in die an der Bahn gesegenen Magazine, Niederlagen oder Schoppen zu beforbern, ober bieselben ganz umzudreben. In solchen Stels

len betient man fich ber weiterhin zu erörternben Drebicheiben mit gutem Erfolge, obgleich beren allgemeine Benutzung für alle Abbiegungen baburch beschränkt wird, bag dieselben ohne sehr bedeutenbe Schwierigkeiten im Bau und in ber Bewegung, nicht in ber Größe, angelegt werden können, um einen ganzen Frachtzug aufzunehmen, vielmehr jeber Bagen nur einzeln burch dieselbe in die Nebenbahn befördert werben kann.

Bei einer einfachen Bahn muffen alfo immer eine hinreischende Ungahl Ausweichplate (siddingor passing places) vorbanden fenn. Bei der Dartington: Bahn find fo viele Ausweischungen in der Sauptlinie angebracht, daß man immer von einem jum andern feben tann, und ein eigenes Reglement bestimmt, welche Wagen bei Bewegungen in der Sauptbahn bleiben, und welche in ben Ausweichungsplat fahren muffen.

Die Lange einer Ausweichung richtet fich nach bem verbandenen Bertebre; auf jenen Bahnen, wo die Förberung burch Dampfwagen geschieht, muß in der Ausweichung wenigstens ber Naum für ben Dampfwagen und alle (20—24) angehangte Magen binreichent fern. Der Raum zwiften ber Sauper und Rebenbahn beträgt auf englischen Bahnen gewehnlich nur 4—5 Zuf.

Bei ben Meigungsverbaltnissen ber Babn ist von allen ber Einfluß, welchen bie nordwendigen Ubergange ber Eisenbahn aber Chansen und Communicationsunge auf die Gefalle ber erfem ausäben, geborg zu beachten. Entweden mirt, mie ber vern erdweit nurde, die Landstafe nureit eines Schmielber gern über dem unter ber Landstafe nureit eine Schmielber febr er eine Sonn unter der Babe duche und der Sonn andere Falle nur der gemöhnliche fandlungen aus ihre der Geberger der Bahn fahren, und er auch bei bei Geberger der Bahn fahren, und er auch bei bei bei gemöhnlichen wirde nehn ber mit auf der überger Swallen, die Schiesen bied den Hane der Bahr ordaber sogen.

Aus biefen Sounde erhalt du Stiennahr auf den Ubergungs-Kollen eine von der ober beiteriebener anmaugende Constitution.

Die Schiener mit ibeen Unternager find zwar von der gewichnlicher Beithaffenheit. liegen aben nur in amer Muche, welche aus schweren Suadersteiner gehauen ist. deren Oberflache mit ber Strafe, welche hier gepflaftert wird, in einer Ebene liegt.

Durch das Landfuhrwerk werben diese Übergange mehr als bie übrigen Bahnenstrecken verunreinigt, wodurch nicht nur die Förderung auf der Eisenbahn sehr erschwert, sondern auch leicht die Gefahredes Ausspringens der fehr schnell sich bewegenden Dampswagen aus den Geleisen herbeigeführt wird. Es muß daber die außerste Gorgfalt auf die beständige Reinhaltung dieser Stellen verwendet werden, weßhalb um so mehr die Statioenen der Bahnenwärter hierbin zu verlegen sind, als durch unsausgesetzte Aufsicht das Zusammentreffen von Dampswagen mit Landfuhrwerken, Menschen oder Wieh, und die daraus entsteshenden verderblichen Folgen allein verhindert werden können.

Bur Berminderung der Bautosten werden auch einsache Eisenbahnen mit Ausweichestrecken anstatt Doppelbahnen angeslegt. In welcher Bahl, an welchen Stellen und von welcher bestimmten lange die Ausweichestrecken solcher Eisenbahnen angelegt werden sollen, und wie viel Begegnungen der Wagenzuge Statt finden, darüber herricht in der Lehre von den Eisenbahnen immer noch eine auszufüllende lücke.

Ritter v. Camerlober, f. baierischer Bauinspector und Begirts-Ingenieur, hat diesen Mängeln, wie aus deffen vortrefflider Abhandlung: "Beitrag zur Theorie der Eisenbahnen von
Ritt. v. Camerlober, München, J. Palm 1836" abzuhelfen versucht. Der Verfasser geht anfangs von der Voraussehung aus,
daß eine gleich große Zahl von Wagenzügen mit gleicher Geschwindigkeit in gleichen Zwischenzeiten von beiden Enden einer
ziemlich ebenen, fast in gleicher Zeit hin und zurück befahrbaren Eisenbahn in entgegengesehter Richtung täglich abgeht, und
berührt auch zuleht die Fälle, wenn nicht eine gleiche Zahl von
Wagenzügen von beiden Enden abgeht, und wenn die in entgegengesehter Richtung gehenden Wagenzüge nicht eine gleiche
Geschwindigkeit haben. Beigefügte Tabellen erläutern das Ganze.

### 6. Ginfriedigung ber Bahn.

Bei ber Forderung mit Dampfwagen und großer Gefcwinbigleit auf Gifenbabnen ift es ein fehr wefentliches Erforderniß, biefelbe fo viel als nur immer möglich zu isoliren, weil eines Theils bas Zusammentreffen ber schnellbewegten Bahnenzüge mit Menschen ober Nieh, wie bereits ermähnt, Veranlaffung zu Unglücksfällen geben kann, andern Theils eine leichte Zuganglichkeit ber Bahn dieselbe sehr der Verunreinigung ober dem muthwilligen Verderb aussett, wodurch nicht weniger die Sicherheit der Transporte gefährbet wird. Nur durch eine möglichst vollständige Absonderung und hinreichende Bewachung der Bahn sind diese Übelstände gänzlich zu beseitigen, obschon, wie leicht zu ermeffen, die Anlagekosten dadurch nicht unbedeutend gesteigert werden.

Um vollständigsten muß biese Absonderung der Bahn in der Rabe von Städten und an benjenigen Stellen bewirkt werden, wo Landstraßen und andere Wege die Eisenbahn in derselben Schene freuzen. — Die Aufführung von Schutzmauern ist im ersten, die Anlage von doppelten Barrieren im andern Falle das Mittel, welches in England angewendet, dem Zwecke am besten entsprochen hat, und daher auch in dem vorliegenden Falle zur Nachahmung empfohlen werden kann. Wo die Bahn schon durch ihre hohe Lage von dem gewöhnlichen Verkehr abgessondert wird, können alle besondere kostspielige Einfriedigungen erspart werden. Nicht weniger wird jener Theil der Bahn vom gewöhnlichen Verkehr abgesondert, wo dieselbe in dem Terrain tief eingeschnitten und daher weniger zugänglich wird.

Bei den Wegeübergangen werden doppelte Drebthore in solcher Urt angelegt, daß durch dieselben entweder die Bahn auf beiden Seiten vom Wege, oder umgekehrt, der Weg an beiden Seiten ber Bahn verschlossen gehalten wird. Da diese Thore abwechselnd nach einer oder der andern Richtung geöffnet werden muffen, so sind zu diesem Zwecke besondere Wärter anzuordnen, welche das gehörige Öffnen und Verschließen dieser Thore besorgen, und außerdem für die Reinhaltung der Bahnenstrecke im Bereiche des überganges Sorge tragen. Übergange von wenig gebrauchten Feldwegen erfordern keine besondern Wärter; hier werden Barrieren angelegt, welche den Weg sperren, beim Durchsahren eines Wagens von dem Führer dessselben geöffnet werden, und sich später selbst wieder verschließen.

Ein sehr großer Theil ber Bahn wird schon baburch abgefondert, daß diefelbe entweder tief in dem Terrain eingeschnitzten, oder hoch über demfelben angeschüttet, daher weniger zugänglich ist. Weitere Strecken, welche mit dem nebenliegenden Terrain ungefähr einerlei Höhe haben und durch Graben allein nicht hinlänglich geschützt find, konnen durch die Unlage von lebendigen Dornhecken auf den Böschungen mit wenig Kosten abgegränzt werden.

#### 7. Gebäube,

Die zur Unterhaltung der Bahn und zum Betriebe auf ders felben erforderlichen Gebaude find:

- a) Umtegebaube für bie Expeditionestellen auf bem Puncte, wo Zweigbahnen einmunden, Paffagiere und Guter zu= ober abgeben. Diefelben enthalten die Dienstwohnungen für die techenischen und Caffenbeamten, die Bureaux und Abfertigungestels Ien mit den nöthigen Borrichtungen zum Bagen der Guter, die Paffagiers, Caffenzimmer u. f. w.
- b) Bahnwarterhaufer auf ben Puncten, wo Landstraßen mit bedeutendem Verkehr von der Eisenbahn in einer Ebene durchschnitten werden. Die Zahl derselben richtet sich nach der Ausdehnung der Bahn. Außerdem werden noch kleinere Wärter-häuser nothwendig, da zur Bewachung der dazwischen liegens den Strecken von halber zu halber Meile noch ein regelmäßiger Bahnwarter erforderlich ift.
- c) Stationshäuser, gang kleine Behaube, welche ben Bahnenaufsehern, welche keinen bestimmten Punct der Bahn, sondern gange Strecken nachsehen, und vorfallende kleine Resparaturen, als das Nachschlagen der Keilen, Einrichten gesunskener Stellen u. s. w. besorgen, Schutz gegen üble Witterung gewähren, ohne als eigentliche Wohnung zu dienen. Dieselben werden zwischen den Bahnhäusern so vertheilt, daß bei jeder Ausweichestelle ein Stationshaus am Wege steht. In denselben werden die Geräthschaften zur Neparatur der Bahn und die ersforderlichen Materialien, um ein schadhaftes Stück ohne Zeitzverlust durch ein neues ersetzen zu können, ausbewahrt.
  - d) Remisen oder Schuppen und Niederlagen gur Unter-

bringung ber Dampf., Frocht: und Personenwagen und Reparatur berselben, Ausbewahrung von Materialien jur Unterhaltung ber Gisenbahn, ber größern Gerathschaften vorräthiger Duplicate von den wichtigsten Theilen der Dampswagen, vorräthiger Rader, Achsen, Federn u. f. w. zu den Bahnwagen und bes sonstigen zur Unterhaltung und dem Betrieb der Bahn erforderlichen Inventariums. Dergleichen Etablissements muffen angelegt werden, wo sich Erpeditionestellen besinden.

e) Bafferstationen werden in Entfernungen von 3 Meilen angelegt, enthalten eine Bohnung für den Barter, einen Brunnen und einen Apparat jur Vorwarmung des Baffers, welches die Dampswagen hier einnehmen, und den erforderlichen Raum jur Niederlage eines angemeffenen Vorraths von Brennmaterial jur Versorgung der Raschinen. Die Bafferstationen werden auf den breiten Zwischenräumen der beiden Geleise einer Doppelstrecke erbaut, so daß zwei sich hier freuzende Maschinen gleichzeitig mit Baffer und Cocks versehen werden können.

#### 8. Abtheilunge : Beiden.

Sowohl zur Annehmlichkeit ber Reisenden, als zur Beförderung der Regelmäßigkeit des Dienstes auf der Eifenbahn
ift es angemeffen, die Bahn in Abtheilungen zu zerlegen, und
durch ftart ins Auge fallende Zeichen abzugränzen. Die paffendfte Eintheilung ift die in Meilen und Theile dersetben mit Unterabtheilungen von hundert zu hundert Klaftern, oder in berfelben Art, wie die Strecken auf den Chauffeen abgetheilt und
bezeichnet werden.

#### VIII.

# Fortschaffungs:Mittel auf Eisenbahnen.

Die Eisenbahn, als Weg betrachtet, gestattet eine Einrichtung ber Transportmittel auf derselben, welche bei Berücksichtigung aller von diesem Straßenspstem bargebotenen Vortheile eben beshalb keine Anwendung auf gewöhnlichen Wegen finden könneu, und daher dem Eisenbahn Berkehre eigenthumlich bleiben werden.

Die Förderungsmittel bestehen, wie auf Landstragen, so auf Eisenbahnen aus zwei Elementen, ben Lastwagen und ber bewegenden Kraft; beides Gegenstände, auf deren zweckmäßigste Darstellung und Vervolltommnung alle Hülfsmittel, welche Physsit und Mechanit darbieten, eben so geist als erfolgreich in Unwendung gebracht worden sind.

## 1. Gifenbahnwagen

unterschieden sich anfänglich von bem gewöhnlichen Canbfuhrwerke nur fehr wenig, so lange die Schienenwege noch aus plattem Geleise mit aufstehenden Rändern bestanden, durch welche den Wagenrädern eine bestimmte Bahn angewiesen wurde. — Man vertheilte späterhin die frühere große Belastung eines Wagens auf mehrere kleinere und leichtere, und führte allmählig gußeiserne Räder in Gebrauch ein.

Mit Einführung ber erhabenen Schienen (Edgerails) ans berte fich die Gestalt der Bagenrader, welche nun, um die Leitung nicht zu verlieren, mit Spurkranzen verseben werden mußten. Bis bahin waren die Radachsen unter dem Bagenkasten in paralleler Richtung befestigt worden, und die Raber drehten sich um die vorstehenden, konisch geformten Zapfen an den Enden bringung ber Dampf., Frocht- und Personenwagen und Reparatur berselben, Ausbewahrung von Materialien zur Unterhaltung ber Gisenbahn, ber größern Geräthschaften vorräthiger Duplicate von ben wichtigften Theilen ber Dampsmagen, vorräthiger Raber, Achsen, Febern u. s. w. zu ben Bahnwagen und bes sonstigen zur Unterhaltung und bem Betrieb der Bahn erforderlichen Inventariums. Dergleichen Etablissements muffen angelegt werben, wo sich Expeditionssstellen befinden.

e) Bafferstationen werden in Entfernungen von 3 Meilen angelegt, enthalten eine Bohnung für ben Barter, einen Brunnen und einen Apparat zur Vorwarmung des Baffers, welches die Dampswagen hier einnehmen, und den erforderlichen Raum zur Niederlage eines angemessenn Vorraths von Brennmaterial zur Versorgung der Maschinen. Die Basserstationen werden auf den breiten Zwischenräumen der beiden Geleise einer Doppelstrecke erbaut, so daß zwei sich bier kreuzende Maschinen gleichzeitig mit Basser und Cocks versehen werden können.

### 8. Abtheilungs . Beichen.

Sowohl gur Annehmlichkeit ber Reisenden, als jur Beförderung der Regelmäßigkeit des Dienstes auf der Eisenbahn
ist es angemessen, die Bahn in Abtheilungen zu zerlegen, und
burch start ins Auge fallende Zeichen abzugränzen. Die paffendste Eintheilung ist die in Meilen und Theile derselben mit Unterabtheilungen von hundert zu hundert Klaftern, oder in berselben Art, wie die Strecken auf den Chaussen abgetheilt und
bezeichnet werden.

#### VIII.

# Fortschaffungs : Mittel auf Gisenbahnen.

Die Eisenbahn, als Weg betrachtet, gestattet eine Einrichtung ber Transportmittel auf berselben, welche bei Berücksichtigung aller von diesem Straßenspstem dargebotenen Vortheile eben beshalb teine Anwendung auf gewöhnlichen Wegen finden tons neu, und daher bem Gisenbahn Verkehre eigenthümlich bleiben werden.

Die Förberungsmittel bestehen, wie auf Canbstrafen, so auf Eisenbahnen aus zwei Elementen, ben Lastwagen und ber bewegenden Kraft; beides Gegenstände, auf beren zwedmäßigste Darstellung und Vervolltommnung alle Hülfsmittel, welche Physset und Mechanit barbieten, eben so geist als erfolgreich in Anwendung gebracht worden sind.

# 1. Gifenbahnwagen

unterschieden sich anfänglich von dem gewöhnlichen Landfuhrwerke nur sehr wenig, so lange die Schienenwege noch aus plattem Geleise mit aufstehenden Rändern bestanden, durch welche den Wagenrädern eine bestimmte Bahn angewiesen wurde. — Man vertheilte späterhin die frühere große Belastung eines Wagens auf mehrere kleinere und leichtere, und führte allmählig gußeiserne Räder in Gebrauch ein.

Mit Einführung ber erhabenen Schienen (Edgerails) ans berte fich die Gestalt ber Wagenraber, welche nun, um die Leistung nicht zu verlieren, mit Spurkranzen versehen werden mußzie bahin waren die Rabachsen unter dem Wagenkasten in Richtung befestigt worden, und die Raber brehten sich konisch geformten Zapfen an den Enden

bringung ber Dampfe, Frachte und Personenwagen und Reparatur berselben, Aufbewahrung von Materialien zur Unterhaltung ber Eisenbahn, ber größern Geräthschaften vorräthiger Duplicate von ben wichtigften Theilen ber Dampswagen, vorräthiger Raber, Achsen, Febern u. s. w. zu ben Bahnwagen und bes sonstigen zur Unterhaltung und bem Betrieb ber Bahn erforberlichen Inventariums. Dergleichen Etablissements muffen angelegt werben, wo sich Expeditionsstellen befinden.

e) Wasserstationen werden in Entsernungen von 3 Meilen angelegt, enthalten eine Wohnung für den Barter, einen Brunnen und einen Apparat zur Vorwarmung des Wassers, welches die Dampswagen hier einnehmen, und den erforderlichen Raum zur Niederlage eines angemessenn Vorraths von Brennmaterial zur Versorgung der Maschinen. Die Basserstationen werden auf den breiten Zwischenraumen der beiden Geleise einer Doppelstrecke erbaut, so daß zwei sich bier kreuzende Maschinen gleichzeitig mit Wasser und Cocks versehen werden können.

#### 8. Abtheilungs Beichen.

Sowohl zur Annehmlichkeit ber Reisenden, als zur Beförberung ber Regelmäßigkeit bes Dienstes auf ber Gisenbahn
ift es angemeffen, die Bahn in Abtheilungen zu zerlegen, und
burch start ins Auge fallende Zeichen abzugränzen. Die paffendste Eintheilung ist die in Meilen und Theile derselben mit Unterabtheilungen von hundert zu hundert Klaftern, oder in ber
selben Art, wie die Strecken auf den Chaussen abgetheilt und
bezeichnet werden.



berfelben. Ein balbiges Ausschleifen bes Lodes in ber Rabnabe. fo wie eine ungleichformige Abnutung ber Achfenzapfen war bei Diefer Ginrichtung unvermeiblich, und bie baraus entforingenbe Unregelmäßigfeit ber Bewegung und Reigung ber Raber, bie Babn zu verlaffen , murbe bem Betriebe febr binberlich. Bur Abbulfe biefer Mangel murben fpater bie Raber feft mit ben Ichfen verbunden, welche lettere fic bagegen in befonberen Bapfenlagern breben, bie unter bem Beftelle bes Bagens befeftigt fint. Die farte Abnubung ber aufeifernen Rabfelgen wirfte in toppelter Binfict nachtheilig, intem baburd bie Raber febr balt geidmacht und ber Befahr bes Berbrechens ausgefest wurben, bie tief eingeschnittenen Furden in ber Felgenbahn aber febr jur Bermebrung ber Reibung am Rabumfange beitrugen. Durch ben Bartqug ber Rabfelgen (in ftarten gugeifernen Formen) murbe auch tiefer Ubelitant befeitigt, als man ein Dittel gefunden batte, bie bei ber Abfühlung entftebente ftarte Opannung ber Speichen, welche bas baufige Berbrechen berfelben veranlagte, ju entfernen. Die Raften tiefer Bagen ruben unmittelbar auf ben Achsen, und befinden fich zwifden ben Obertheilen ber Rater, wegbalb ibnen, jur Bermehrung bes Raumes, in ter Regel tie Form einer umgefehrten abgefürzten Poramite gegeben wirt. Durch angebrachte Klappen im Boten ober an ter Seite wird tie Entladung terfelben febr beforbert.

In tiefem Buftante befanten fich tie beffern Transportmasgen auf Eisenbahnen vor Eröffnung des Liverpool- Manchesters Schienenweges; mit tiefem Zeitpuncte traten aber viele, ber größern Bolltommenheit tiefer Bahn und ber schnellern Förterung auf berselben, angemeffene Berbefferungen bes Frachtsuhrwerkes ein, beren Aufgahlung allein schon hinreichen wirb, ihren großen Einfluß auf die vermehrte Sicherheit, Bequemlichteit und Wohlfeilheit bes Eisenbahn-Bertehrs nachzuweisen. Die Anwendung von Drucksebern, welche eine Berbindung ber Radsachsen mit dem Wagengestelle vermitteln, dient durch Beseitigung aller Stoße, nicht weniger zur Bequemlichteit der Reissenden und Erhaltung ber Transportguter, als zur Schonung der Eisenbahn und ber Wagen selbst. Auch gestatten dieselben eine geringe Abweichung von der parallelen Lage ber Achsen, wo-

burch bie Reibung ber Rabkrange in ben Krummungen ber Bahn febr ermäßigt wird.

Die Stuppuncte bes Bagengestelles befinden fich jest nicht mehr, wie früher, zwifden den Radern, fondern außerhalb berfelben, auf den gapfenartig verlangerten Uchfen. Diefe Uns ordnung bietet einen boppelten Bortbeil bar, indem bie Bapfen unbeschadet der Restigkeit der Uchsen, viel schwächer als biefe gemacht werben konnen, wodurch die Reibung und bamit die Bugfraft febr bedeutend vermindert mird, bann aber auch mit viel geringerem Beit = und Dlverlufte geschmiert werden tonnen, als die fruber unter bem Wagen befindlichen Uchfenlager. Bei bem Transporte mit febr großen Gefdwindigkeiten gemabren bie gegoffenen Raber feine ausreichende Sicherheit gegen bas Berbrechen, weghalb diefelben jest mit farten Reifen von gemalgtem Gifen gebunden werden, womit ber 3med volltommen erreicht. Der regelmäßige Bang und die Dauer biefer Wagen wird endlich noch baburch gefteigert, bag jest alle reibenden Theile ber Uchsen abgedrebt, gebartet und polirt werden, mitbin ber Ubnugung und einer Beranderung ihrer Form nur menig unterworfen find.

Bas die Einrichtung bes Oberbaues diefer Bagen betrifft, fo ift berfelbe febr verfcieden, und ben gu befordernden Begenftanden angemeffen. Fur ben Derfonentransport werden offene ober geschloffene, mit allen Bequemlichkeiten versebene Reifemagen vorgerichtet; jur Beforderung von Pferden oder Schlachtvieb bienen bewegliche Stalle mit Lattenverfchlagen; Ballen, Saffer, Gade u. f. w. werden auf Bertifdungen mit niedrigen Ranbern verpackt und mit mafferbichten Übermurfen bedeckt; Roblen, Ralt, Dunger u. f. w. überhaupt Gegenstande, welche ibres geringen Werthes wegen teine besondere Emballage erhalten, werben in befonders dazu vorgerichteten Wagenkaften verladen, ober wie die Roblen auf der Liverpool = Manchester = Babn, in besondern Raften verpact, die vermittelft untergelegter fleiner Raber von ber Bertifchung eines Bahnwagens auf bie eines gewöhnlichen Canbfuhrwerts gerollt merben tonnen, meldes biefelben unmittelbar von ber Babn gur Berbrauchsftelle weiter befordert.

Die Bagen, welche auf Janerinst-Kahnen zum Erte und Muerialien : Leunivorne verwender werden, achalum eine, von ber leichriebenen erwat abweichende Anrichtung, indem fie gewöhnlich mir iche niedrigen Ridern verlehen werden, um der Beludung zu erleichen, und die Anten fich auflieben laffen, um biefelben unt fürzen auf die Entladung beihlennigen zu binnen.

Beet, Nucleá unden auf tie Bergige großer Riber auf Bindubara urfmeifinn.

Ein Dennimagen mit Ribern von 3 Just im Dunchmesser jog renn faftnagen mit 731 Centrer 36 engl. Meilen weit in 9 Stunden 35 Minuten. Als man an bewielben Bagen Ribert von 4 Fas andeite, jog er biefelbe Laft 48,8 engl. Meilen weit in 9 Stunden 2 Minuten. Sobien wurten in beiden Filen gleich viel aufgebraucht, nihmlich 2534 Pi. Bei gleicher Last und gleichem Kehlenverfranch verhilt üb alse an bemielben Dampfwagen ber in einer gegebenen Beit burchtenen Raum, wie die Durchmeser ber Riber biefes Bagens, benn 3:4—36:43. Durch Bergrößerung bes Durchmesers bei Rabes vor mehrt man alls die Geschwindigseit der Dampfwagens und vers mindert zugleich den Kohlenbedarf.

Ein anterer Vortheil bei großen Ritern auf Sifenbahnen ift ter, taf fie weniger glieichen ober fich treben, ohne bem Wagen weiter zu beifen. Man kann also bie Sowere bes Dampswagens vermindern, ober das Gewicht ber Laft, welches er ziehen soll, vermehren, wenn ber Durchmefier ber Raber ver größert wirt, vorausgeset, daß tie Kraft ber Maschine immer in temselben Verhaltniffe zur Laft fieht. Wie weit die Granzen bieser Vergrößerung reichen, ift nicht so leicht zu bestimmen, an Holzwagen und andern franzos. Diligencen sind sie bereits 6 Ins boch, und sie halten aus, obschon sie von Solz sind und unf ben schlechen franzos. Etraßen burch Seitenstöße viel zu leiben haben. Die Sicherheit gegen Umwerfen gewinnt baburch, indem ber größere Durchmesser ber Raber erlaubt, ben Kessel und ben übrigen Apparat unter ber Achse, statt über berselben anz zubringen.

Vorzugliche Verdienste um die Verbefferung ber Bauart

von Rabern für Gifenbahnwagen erwarb fich ber gewandte Ingenieur Stephen fon von Liverpool, beren in der trefflichen Monographie v. Ch. Rebenstein (Stephensons Locomotive auf der Nürnberg-Fürther Gisenbahn 1836, Nürnberg) ausführlich gedacht wird.

Beim Abwärtsfahren werden die Rader gehemmt. Ein einarmiger Sebel befindet fich nämlich über einem der hintern
Rader Fig. 2. Drückt der Fuhrmann diesen Bebel mit seisnen Sänden fest an den Radkranz nieder, so wird dadurch der
Umlauf des Rades gehemmt, und dann wird die Schnelligkeit
der Bewegung des ganzen Wagens gemäßigt. Jener hat namlich in der Nahe seines Umbrehungspunctes auf seiner untern
Fläche eine eiserne Platte, und diese ist es eben, welche sich
beim Niederdrücken des Hebels, mehr oder weniger stark gegen
die Peripherie des Rades stemmt. Die hemmung läßt sich auch
schon mittelst einer Stange verrichten, die man zwischen die
Speichen der beiden hinterräder steckt.

Die Dicke der Achsen hangt begreiflich vom Durchmeffer der Rader und von der Last ab, welche sie zu tragen haben. Un benjenigen Wagen, worauf die Steinkohlen von den Gruben in der Rahe von Newcastle transportirt werden, sind die Achsen  $2\frac{1}{4}$  bis  $2\frac{3}{4}$  Zoll dick und die Rader ungefahr 3 Fus. Das Gewicht des Wagens mit der Ladung beträgt da über 60 Ctr. Die Reibung wird durch Schmiere, Ohl, Talg u. s. wermindert.

# 2. Bemegungsfrafte.

Als bewegende Kraft auf Eisenbahnen find bisher angewens bet oder in Vorschlag gebracht worden:

- A. Die Rraft von Menfchen.
- B. 1) Die Elasticität in einem Recipienten eingeschloffener, verdichteter Luft. 2) Benützung ber Gewalt atmosphärischer Strömungen, ober ber Widerstandstraft ber Luft.
  - C. Thierische Krafte, vorzugsweise Pferbekraft.
  - D. Die Ochwerkraft.
  - E. Stehende F. Bewegliche Dampfmaschinen.
    - A. Wir haben bereits im geschichtlichen Theile unserer 216=

handlung der Urt und Beise erwähnt, wie menschliche Kraft zur Fortschaffung der zu fördernden Lasten auf hölzernen oder mangelhaft construirten Geleisen angewendet ward. Nun hat man auf mehrfache Beise die menschliche Kraft als Förderungstraft in Vorschlag gebracht.

Weil auf gut construirten Eisenbahnen die Kraft nur einen sehr geringen Widerstand zu überwinden hat, so ist man auch auf ben Gedanken gekommen, leichte Wagen nach dem Aufhanges Principe zu versertigen und darauf zwischen Manchester und Liverpool Passagiere und leichte Packete ohne Dampfmaschine bloß durch Menschen hin und her zu führen.

Nach mehrern Versuchen ist bie Reibung ber Bagen auf ber großen Manchester- und Liverpool-Eisenbahn so gering, baß eine Rraft von einem Pfunde 200 Pf. 15 engl. Meilen weit, in jeder Stunde ziehen fann. Es könnte mithin eine Kraft, welche bem Gewichte von 25 Pf. gleich ist, einen 5000 Pfund schweren Körper forttreiben.

Wollte man nun eine so geringe Kraft auf einen belabenen Wagen wirken laffen, so mußte man ben Wagen zuvörderft so leicht machen, als seine gehörige Stärke nur immer zuläßt, und tieß könnte man am zweckmäßigsten dadurch in Ausführung bringen, daß man die verschiedenen Theile des Wagengestelles nach dem Spannungs- und Aufhängungsprincip anordnete. Sehr bunne eiserne Stäbe oder starker Draht könnten in allen Fallen dasjenige leisten, was jest durch hölzerne Baume von viel größerm Gewichte bewirkt wird. Weil bei allen Radersuhrwerken zur Fortbewegung berselben eine um so geringere Kraft nöthig ist, je größer die Rader sind, so sollte man den Radern jenes Wagens einen möglichst großen Durchmesser geben, etwa von 6 — 8 Fuß.

Das ganze Gewicht eines Wagens für 20 Paffagiere fann man etwa zu 1500 Pf., bas Gewicht ber 20 Paffagiere zu 2500 Pf., bas Gewicht ber zum Treiben bes Wagens bestimmten vier Männer zu 600 Pf. und bas Gewicht ber kleinen Packete zu 400 Pf., annehmen. Das alles zusammen macht bann 5000 Pf. aus. Auch wenn bas Paffagiergelb und bie Fracht für die Packete, verhältnismäßig gegen sonst fehr billig ausge-

fest wird, fo konnen bie Unternehmer folder Bagen boch viel babei gewinnen.

Man bente fich an ben Naben eines vorbern und eines hintern Rades des auf ben Schienen ber Sifenkahn laufenden Bagens eine Rolle befestigt, welche also mit der Nabe und mit dem Rade zugleich umläuft. Man dente sich um diese Rollen eine straffe Schnur ohne Ende, oder besser einen starten, straffen Riemen ohne Ende geschlagen, der zugleich um eine am Wagen besindliche Trommel geht. hat nun die Achse der Trommel eine Kurbel, und drehen zwei Manner diese Kurbel um, so werden dadurch Trommel, Rollen und Wagenräder in Umsauf gebracht und dann wird der Wagen auf der Sisenbahn fortsbewegt.

. Nimmt man bas Gewicht bes Bagens mit ber Laft zu 500 Pf. an, und bie Rraft, welche nothig ift, ibn ftunblich 15 Meilen weit fortaubewegen, ju 25 Pf., fo tann bie Frage aufgestellt werden, ob bie Unftrengung gweier Manner, wenn fie burge Beit nach langem Ausruben arbeiten, jum Forttreiben bes Wagens burch jenen Raum in ber angeführten Beit binreicht? Nach den Erfahrungen bes betühmten Physiters Defaguliers kann ein Mann kurze Zeit über eine Kraft von 80 Pf. auf eine Rurbel ausüben, wenn die Bewegung 4 und 5 Suß in einer Secunde beträgt, mabrend er nicht halb fo viel Rraft ausüben konnte, wenn er den gangen Sag über an der Rurbel arbeitet. Man kann aber mobl bei jenen 80 Df. fteben bleiben, wenn man annimmt, bag ber Mann alle 10 Minuten ausrubt. Nun macht 44 Sugin einer Secunde = 16,200 Fuß in einer Stunde aus, die etwas über 3 engl. (3 deutsche) Meilen in einer Stunde. Rann ein Mann auf diefe Urt eine Rraft von 80 Df. ausüben, fo konnen zwei Manner, welche mit einander arbeiten, wenigstens zweimal fo viel leiften, oder eine Rraft von 160 Pf. ausuben. Nach mehrern Berfuchen und Erfabrungen nimmt die Birtung zweier Manner, welche an Rurbeln unter rechten Binteln arbeiten, in einem größern Berbaltniß als von 7:3 zu, beghalb muß man ohngefähr ben & Theil von 160 ju diefer Summe addiren. Go erhalt man 187 Pf., burd zwei Manner in einer Stunde 3 engl. Meilen weit getrieben; dieß entspricht mit Ausnahme eines kleinen Unterschiedes ben 3mal 187 durch 15 = 37 Pf., 15 Meilen weit in der Stunde getrieben. Es gibt also, nach Defagulier's Angabe ungefähr 1½ mal so viele Rraft, als oben für nothig gehalten wird.

Auf eine andere Beise bringt J. Ritt. v. Baber die menschliche Kraft als Förderungskraft auf ben Eisenbahnen in Anschlag. — Nach dieses hochgeseierten Lechnikers Angaben ist ein Mann von mittlerer Starke auf einer gut gebauten horizontalen Eisenbahn im Stande so viel zu ziehen, als drei Pferde auf einer gewöhnlichen Chaussee; man kann also kleine Bagen von 30 bis 36 Etnr. beladen durch Menschen fortziehen lassen, und wird er auch besser bezahlt, als der Juhrmann, so waren gegen die gewöhnliche Landfracht doch die Kosten von drei Pferden taglich erspart und noch leichter und vortheilhafter.

Wenn ein Mann im Geben eine Laft nachzieht, ober por fich ber ichiebt, fo wird feine Rraft auf zwei verfcbiebene Richtungen ober Arbeiten vertheilt: 1) die eigene willkurliche Bewegung, bas Beben; 2) bas Bieben ober Schieben. Birb bingegen feine gange Rraft auf die Uberwindung eines Biber ftanbes bergeftalt verwendet, baf er feinen Korver nicht von ber Stelle ju bewegen braucht, fo tann er eine befto größere Laft übermaltigen. Mus biefer Urfache mußte ein Mann auf einem beladenen Bagen figend und benfelben mittelft eines tauglichen Mechanismus forttreibend mehr ausrichten, als im gewöhnlichen Bieben, wenn nicht ber Biberftand bes gubr werte durch fein Gewicht in einem größeren Dage vermehrt werden wurde, als feine Rraft vortheilhaft angebracht wird. Go g. B. fann ein Mann von mittlerer Starte mit einer Geschwindigkeit von 13 Sug in ber Secunde fortschreitend in borizontaler Richtung einen beständigen Widerstand von 25 Pf. überwinden, folglich auf einer gut gemachten Canbftrage, mo bas Berbaltniß der Laft zur nothigen Rraft = 1:8 ift, eine Laft von  $8 \times 25 = 200$  Pf. fortziehen, und ber Effect des Rubrwerkes ift 200 x 1,75 = 350 guß. Mun kann er auf bem Bagen figend, eine beständige Rraft von 30 Df. mit 2 Ruf Gefdwindigfeit ausüben und mit Einrechnung feines eigenen Gewichts eine Tetallast von 8 × 30 = 20 Pft, eben so schnell fortschaffen, folglich, im Ganzen einen mechanischen Effect von 240 × 2 = 480 Pf, ausüben. Allein da die Ladung um so viel vermindert werden muß, als sein Gewicht beträgt, so bleibt, wenn letteres 150 Pf. ist, für jene nur 240 – 150 = 90 Pf. und der wirklich geleistete nugbare Effect des Fuhrwerkes ist 90 × 2 = 180, also fast um die Hälfte kleiner als beim Zuge.

Sieraus wird begreiftich, warum alle bisherigen Erfindungen von felbst bewegenden, oder solchen Wagen, welche von darauf sigenden Personen auf gewöhnlichen Strafen fortgetrieben werden sollten, mißlungen sind und miflingen mußten, und warum alle diese Maschinen eine so verhältnismäßig große Unstrengung zu ihrem Betriebe erfordern, daß man viel leichter eben so schnell zu Fuße gehet.

Sanz anders aber verhalt sich dieses auf einer guten Eifenbahn. hier zieht ein Mann mit berselben Geschwindigkeit und
mit derselben Kraft : Unstrengung eine Last von 192 × 25 =
4800 Pf. fort und der Effect des Zuges ist 4800 × 1,75=8400.
Urbeitet er hingegen auf dem Wagen, so kann er eine Totallost
von 192 × 30 = 5760 Pf., also nach Abzug seines eigenen
Gewichtes von 150 Pf. macht eine Last von 5610 Pf. mit der
Geschwindigkeit von 2 Fuß in der Secunde fortbewegen und der
nußbare Effect ist 5610 × 2 = 11220 um ein Viertel größer
als beim Ziehen. Hieraus folgt der Grundsat; daß auf guten
Eisenbahnen die Kraft von Menschen am vortheilhaftesten
auf den Wagen selbst angebracht wird. Eine deutliche bildliche
Darstellung sindet sich in J. R. von Bader's öfter erwähntem
großen Werke: neues System der fortschaffenden Mechanik.

Der Bagen hierzu besteht aus 4 verticalen und eben so vielen horizontalen Rabern (Geiten= oder Leitungs=) Rabern, an einem nach hinten angebrachten Drehungspunct ist ein doppelarmiger Bebel und nach vorne am Bagen ein einarmiger Bebel in einem Ruhepunct befestigt, von diesen Bebeln sind zwei vorne, zwei hinten zur rechten und linken Geite des Wasgens angebracht, und ihre oberen Enden mit einer durchgessteckten Querstange bergestalt mit einander verbunden, daß jedes Paar zugleich sich bewegen muß.

In ber Mitte awischen beiben Schienen ber Elfenbahn ihrer gangen lange nach, ift eine mit schrägen Bahnen versehene Stange von Gugeisen befestigt, mahrend zwei Meine leichte eiferne Raber, an einer Achse befestigt sind, welche mittelft ihrer vorstehenden Rander auf ber Gisenbahn wie in einer Couliffe fortlaufen.

Zwei Sperrhaken, beren ber erste ruchwarts, ber lettere vorwarts in die schrägen Kamme ber Stange so eingreifen, daß die kleinern Wagen zwar ohne Mühe vorwarts aber nicht zuruch geschoben werden können, dienen als Bebel. Das Bägelchen selbst wird mit den Hebeln durch zwei eiserne Zugstangen verbunden. Wenn nun auf diesem Wagen sitzend die eisernen Bebel mit beiden Händen ergriffen und solche mit wechselweise vor und rückwarts gebogenen Leibern nach Art des Ruberns hin und her bewegt werden, so laufen sie beim Vorschieben der Wägelchen von hinten eine Strecke voraus, beim Zurückziehen hingegen bilden dieselben auf der Eisenbahn einen sesten Punct, gegen welchen der große Wagen eben so, wie ein Boot gegen die eingetauchten Ruber vorwarts gezogen wird.

Damit die Bewegung gleichförmig erhalten werbe, mußten bie beiden Arbeiter im Schieben und Ziehen bergestalt mit eine ander wechseln, daß, mahrend der vordere ju einem Zuge ausbolet, der hinten sigende sich jurudbeugt und ben Wagen vorwarts ftont.

Wenn beide auf diese Art tactmäßig (gleichförmig) wie die Ruderer auf einem Boote arbeiten, so werden sie dem Bagen eine nicht nur ununterbrochene, sondern ganz gleichförmige Bewegung mittheilen, und es steht nicht zu befürchten, daß der Gang desselben stoß= oder ruckweise erfolgen möchte, weil die Trägheit der einmal in Bewegung gesetzen Masse dieselbe gleich einem Schwungrade auch in den einzelnen Momenten oder Zwischenräumen fortstößt, wo die bewegende Kraft zu wirken aufbort oder nachläßt.

Diese Urt der Kraft-Unwendung in rudernder Bewegung ift eben so vortheilhaft als einfach. Es wirkt nahmlich die Kraft des Menschen in keiner Stellung so vortheilhaft als im Rusbern, wobei ein Mann mit einiger Übung leicht um i mehr

zu leiften fähig ift, als auf bie gewöhnliche Urt beim Umbreben einer Rurbel.

3wei Manner konnen eine Labung von 120-132 Ctnr. auf diefe Beife fortichaffen, wozu auf gewöhnlichen Canbitrafien bei einer nicht viel größern Geschwindigkeit wenigstens 3 Pferde erforderlich maren. Ein: fernerer Bortheil biefes eigenartigen Medanismus liegt barin, bag ber auf bem Bagen figenbe Urbeiter bas fatifche Moment des Widerftandes nach Gefallen, nach ibren Graften ober wie es bie Umftande erbeifchen, verandern und folglich obne abzusteigen, mit benfelben Labungen und nicht größerer Unftrengung als auf ber Chene auch bergan langfamer fabren tonnen. Ru biefem Bebufe find bie Belente ber Bug- und Shubwagen an eifernen Gulfen angebracht, welche an ben .Sebeln auf- und abmarts geschoben und in jeder Lage burch Stellfdrauben befestigt werden tonnen. Will man nun den Biberstand des Rubrwerts vermindern, ober wird dieser beim Unfabren zu einer Unbobe bedeutend großer, fo burf man bie ermabnten beweglichen Gulfen nur etwas naber an ben Drebpunct ber Uchsen ber Bebel rucken, wodurch ber Ubftand ber widerftebenben Baft, ober beren Sebellange verturgt, und folglich ein vortheilhafteres ftatifches Berhaltnig ber bewegenden Rraft zur Laft nach Willfur bergeftellt wirb.

Geringere Nuancen bes Widerstandes können die Arbeiter ohne allen Zeitverluft und noch bequemer badurch bewältigen, daß sie mit ihren Sanden die Sebel etwas weiter oben oder un= ten anfassen.

B. Durch Luft. a) Jos. Ritter v. Baber hatte zuerst ben Gebanken, die zusammengepreßte ober verdichtete und eben baburch sehr kräftig wirkend gemachte Luft (wie dieß bei Windbuchsen, bei Bindkesseln ber Feuersprigen u. s. w. der Fall war), zur Forttreibung ber Fuhrwerke, namentlich auf Gisenbahnen, anzuwenden. Bei den Dampfmaschinen wird bekanntlich der aus Wasser in dem Dampfkessel burch Sieden des Wassers entwickelte Dampf auch verdichtet, indem in einem ringsherum eingeschlossenen Raum immer mehr Dampfe kommen, die also durch eine solche zunehmende Verdichtung immer mehr Kraft erhalten. Man braucht besthalb nur eine Maschine zu haben, bei welcher die

Luft in einem eigenen ftarten Gefäße, einem gewölbten Reffel ober Recipienten, durch Sineinschaffen von immer mehr Luft, vermöge einer Compressionsmaschine, auf einen gewissen Grad verdichtet wird; und aus diesem Gefäße braucht man sie nur durch besondere Röhren, wie bei den Dampsmaschinen die Dampse, in einen Cylinder strömen zu lassen, wo sie einen Rolben abwechselnd aufe und niederzudrücken bestimmt sind. Die Rolbenstange kann dann eben so Aurbeln und durch die Rurbeln Bellen und Räder um ihre Achse treiben, gleichwie bei einer Dampsmaschine.

Die Borguge eines folden Luftwagens vor ben beften Dampfmafdinen maren nicht unerheblich. Go tann bas Gewicht eines folden Wagens mit dem barauf befindlichen Mafdinenwerke und dem leichten, blog mit Luft gefüllten Reffel taum ben britten Theil von dem Bewichte eines Dampfwagens betragen. an welchem alle Theile großer, ftarter und fcwerer gemacht werben muffen, und wo icon bas Baffer im Reffel allein, nebft bem mitzuführenden Baffervorrathe:Bebalter und mit bem nothigen Brennmaterial eine febr bedeutende Laft ift. Die Treibfraft ber Majdine braucht alfo nur ben geringften Theil auf ibre eigene Fortichaffung ju verwenden; beghalb bleibt mehr für die eigentliche nutbare Wirkung, nabmlich fur ben Bug ber angebangten beladenen Wagen übrig. Ein folder Luftmagen wird bann bei gleichem Rraftaufwande eine zweis bis breimal größere Laft fortichaffen konnen, als ein gewöhnlicher Dampf. magen. Durch die leichten Luftmagen werben die Eifenbabnen auch viel weniger, als durch die ichweren Dampfmagen, angegriffen; baber konnen die Gifenbahnen biegu auch viel leichter und mobifeiler gebaut werben, und einleuchtend ift es jugleich, baß folche Luftmaschinen viel bauerhafter und leichter gu unterhalten find als Dampfmaschinen. Endlich findet bei den Luftmagen weniger Befahr Statt, als bei alterer Conftruction ber Dampfmaschinen, weil man ben Grad ber Berbichtung burch Regulirung berfelben in ben Windbebaltern vermoge Sicherbeiteventilen gang in feiner Gewalt bat, mas bei ben Dampfmaschinen nicht immer ber Fall ift, wo andere Bufalle oft nachtheilig und unbemerkt einwirken.

Die gleichformige Starke ber Channtraft ber in ben Bintbehaltern zusammengepreßten Luft muß jeboch bei stets Statt findendem Berluft zeitweise ersetzt werden.

2) Bir baben bereits ermabnt, wie man fich bei' Gegel in Amerita bediente, um auf Gifenbahnen gu fabren. Etwas abnliches finben wir bei ben Chinefen: In China bat man nahmtich foon lange eine Urt von zweiradrigen Schiebekarren, auf meldem ber Rubrer gelegentlich die Rraft bes Bindes mittelft eines aufgezogenen Segels ju Gulfe nimmt, beffen er fich aber nur in einer Richtung, wenn nahmlich ber Wind ihm gerabe in ben Ruden blaft , bebienen tann. Denn von ber Seite murbe bas Segel, welches fur eine bedeutende Birtung ziemtich boch und breit fenn muß, eber ben Bagen umwerfen, als ion vorwarts ober benfelben menigftene aus feiner Richtung verftbieben und mehr die Fortbewegung in ber beablichtigten Richtung bems men als forbern. Derfelben Gefahr bes Umwerfens mare man auch auf der gewöhnlichen engl. Gifenbabn ausgefest, wo überbieß die Reibung ber an Die Geitenwande ber Schienen ange brudten Raber ober ibrer Ranber einen bedeutenden Widerftanb verurfachen murbe.

Auf einer Baberichen Gisenbahn, beren Construction wir weiterhin andeuten wollen, wo bieser Widerstand burch bie borizontalen oder Seitenräder außerordentlich vermindert wird, und dieselben en coulisse laufen, wo also Bagen weder ums geworsen noch herabgeworfen werden können, ist ein solches von Wind getriebenes Fuhrwert oder beschleunigtes Schnellsahren mittelst Segeln auf festem Lande allerdings ausführbar, da die so äußerst leicht beweglichen Wagen unter gehöriger Richtung des Segels, von jedem Winde, welcher nicht gerade contrar ist, vorwärts getrieben werden muffen.

Bei gunstigen und nur etwas bebeutsam wirkenden ats mosphärischen Strömungen, mußten an ber Stelle ber Segel an gehörigem Orte angebrachte und von verhältnismäßigem Umfange von luftdichtem, bauerhaften Stoffe construirte Aërostate in hinsicht ber Triebkraft und Schnelligkeit von ungeheurer

Birkfamkeit fenn. \*) Bekannt ift beren fast unglaubliche Triebtraft und Schnelligkeit bei ben ohne Plan und Sackenntniß zur
Schaugeberei bisher angewandten Luftballons. Mit welchem
Bortheile konnten im Bafferschifffahrtswesen Zerostaten als Triebkraft statt der Segel angewandt werden! Bon der Zeit an, wo
Theseus mit schwarzen Segeln von Kreta nach Sause ge kommen
war, bis jest wurden an der Beschaffenheit und Unwendungsweise
ber Segel keine erheblichen Berbesserungen vorgenommen; es sey
denn, daß man den Glauben hegt, die Dampfkraft mache alle
einfacheren, weniger kostspieligen Mittel für alle Umstände und
auf ewige Zeiten jede übrige Benügung von Kraften überstäffig.

C. Borzugsweise wurde die Anwendung der Pferbeforberung in Betracht zur Fortschaffung mit Dampsmaschinen
häusig vertheidigt und bestritten, da doch jede dieser Förderungsarten unter gewissen Umständen, je nach den speciellen Berhältnissen der Bahn in Bezug auf ihre Ausbehnung, Richtungslinie und selbst Art der Structur bald Nachtheile bald Bortheile
gewährt. Pferdebeförderung wurde früher ausschließlich auf Eisenbahnen angewendet, und ist noch jest häusig in Gebrauch, selbst
da, wo Locomotivmaschinen im Betriebe sind, wie auf dem
Darlingtoner= und dem Lyoner= Schienenwege. In Ofterreich
war bis jest auf der Budweiser-Linzer, Linzer- GmundnerBahn und der Belussigungsbahn von Linz nach St. Magdalena
nur der Pferdebetrieb in Anwendung; die eigenthümliche Constructionsart der Bahn macht den Dampsbetrieb unmöglich.

Die Pferdeförderung bietet da besondere Bortheile bar, wo Roblen theuer sind, die Unterhaltung der Pferde dagegen wohlfeil ist; wo die Neigungen der Bahn oft und stark wechseln, scharfe Krümmungen nicht zu vermeiden sind, wo ein geringer Berkehr Statt sindet, Schnelligkeit der Transporte entbehrt werden kann, und endlich wo überwiegende Rücksichten es nothewendig machen, das Betriebscapital, sollte man auch auf Bermehrung der Gelbstförderkosten hinzielen, in die engsten Granzen einzuschließen.

<sup>\*)</sup> Alle bisherigen Leistungen im Gebiete der Aerostatik werden in meinem bald zu erscheinenden Werke kritisch beleuchtet und ihre Untauglichkeit bewiesen.

Man bat die Wortheile bei Korberung einer Laft auf Effenbabnen und Candlen burch Pferbe, inis auf Gifenbahnen mittelft Dampfmafdinen verglichen , und babet' folgendes Refultat berausgebracht. Iluf einer borizontalen gut eingerichteten Gifenbabn giebt ein gewöhnliches Pferd mit ziemlicher Leichtigfeit 220 Cinr. in einer Stunde 2- engl. Meilen = - beutsche Meilel Muf einem Canale giebt basselbe Pferd 600 Ctnr. in einieft Stunde 2 engl. Meilen weit. Im Baffer inhumt aber ber Biberftand ju, mie bie Quabrate ber Geschwindigkeiten : manfieht alfo leicht ein, wie viele Pferde man baben mußte, um auf einem Canale eine Laft in ein er Stunde 4 Mollen weit ju gieben, die fonft ein Pferd in ein er Stunde 2 Meilen weit gieben murbe. Sandelt es fich nur um eine Befdmindigfeit bon 24 Meilen in einer Stunde, fo tommen Gifenbahn und Canal bei berfelben Bugfraft fich ziemtich gleich. Wenn aber bie Gel fcwindigfeit 3 Meilen in einer Stunde betragen foll . fo verbalt fich ber Bortheil bei ber Gifenbabn wie 11 :210 und"bei 3 Meilen in 1 Stunde mie 8 : 1. Eine Dampfmafdine, welche bie Rraft von 8 Pferben ausubter, gog 1155 Ctme, in Giner Stunde 7 Meilen weit. Banglich zu verwerfen ift blefe Rorberungsart alfo, mo ein febr fcneller Svansport gur unerläglichen Bedingung bes Gifenbahnverkehrs geworden ift. Die Gefchwinbigkeit, bei welcher ein Pferd feine Rrafte am vortheilhafteften außert, ift nicht wohl über 3 fuß in der Secunde angunehmen, dasfelbe gebraucht baber über zwei Stunden jur Burucklegung einer j. B. preufischen Meile. Bei Diefer Gefdmindigfeit arbei tet bas Pferd mit einer durchichnittlichen Rraft von 120 Pfund; ber mechanische Effect ift also 3 × 120 = 360, welchen es ununterbrochen nicht über 8 Stunden bes Lages ju außern vermag, und wobei noch ein Rubetag in ber Boche vorausgefest wird. Bei vermehrter Gefdwindigkeit nimmt ber mechanische-Effect bedeutend ab, und verschwindet bei einer Beschwindigkeit von 2! Meilen in ber Stunde fast ganglich. Mur eine febr furge Beit konnen Pferbe eine folche Unftrengung aushalten, baber bochftens mabrend 1- Stunden taglich mit 14,6 Pferbetraft arbeiten, wobei jedesmal nach Berlauf einer halben Stunde der Borfpann gewechselt werben muß. Durch die verschiedene Starte ber

Pferbe, ihre allmählige Ermübung, ben Ginfluß ber Witterung auf dieselben und die Beschmugung der Schienen, welche bei dieser Förderungsart nicht ganz zu vermeiden ist, wird der Betrieb ungleichformig, erfordert viele Ausweichestellen, ein größeres Personal und eine ununterbrochene Unterhaltung der Befestigungsbecke zwischen den Schienen, welche den Zugpfad der Pferde bilbet.

D. Man barbie Odwere felbit als bem egenbe Rraft in Unwendung gebracht: Befanntlich verurfachen bas arofte, beschwerlichfte und koftbarfte Sindernig bei allem gandfuhrwesen bie Berge und Unboben, welche, wenn fie nur etwas fteil find, beim Unfteigen immer eine außerordentliche Unftrenaung bes Ruqviebes, ober boppelte Borfpann erforbern, beim Berabfahren oft gefahrlich, in beiben Rallen faft gleich befcmerlich und geitraubend find. Da nun burch die Gifenbahnen nur bie Reibung vermindert, in Sinficht auf den Widerstand ber Schwere aber nichts; gewonnen wird, im Gegentheile bas Semmen ober Aufhalten beim Berabfahren noch mehr Schwierigkeit als beim gewöhnlichen gubrwerte verurfacht, fo befchrantt fich, wie er mabnt mart, bie Unwendbarteit ber Gifenbabnen porzugsmeife auf horizontale, ebene glachen, ober folche, wo die Sahrt mit einem unmerklichen und burdaus gleichformigen Gefälle abmarts gebet. In gebirgigen, ober mit vielen betrachtlichen Sugeln burdfonittenen Begenden find folde Gifenbabnen eben fo menia mit Gewinn verbunden als die ichiffbaren Canale. Wenn ein belabes ner Wagen einen fteilen langen Berg berabgebt, fo findet befanntlich nicht nur fein Widerstand in ber Richtung bes Zuges Statt, fondern die Laft felbft verwandelt fich, aber gur Ungeit und mit fo großem Übergewichte , in bewegende Rraft , bag bas gange Ruhrwert mit Menichen und Pferden in Gefahr gerath: biefes Ubergewicht muß baber theils burch Gegenstemmen , Aufbalten ber Pferbe, theils burch eine mittelft eingebangter Rabfperren erzeugte gewaltfante Reibung, meiftens durch beibe zugleich, jum größten Nachtheile ber Bagen und Pferbe, fo wie der Strafen felbit vernichtet werden. Gabe es nun ein Mittel, biefen unzeitigen, nicht nur unnugen, fondern nachtbeiligen Uberfluß von Rraft, welchen bie Natur bei jedem bergabmarts

fahrenben Wagen barbietet; auf eine zwedmäßige Art zu vermenden, ober auf unbestimmte Beit gleichfam in einem Rraftmagazine fo gurudzulegen und aufzubewahren, bag folder gur Erleichterung bes nachften Bagens, welcher biefelbe Unbobe aufwärts zu geben bat, bergenommen undbenüt werden konnte, fo murbe fich offenbar bas zu Biel und zu Wenig gegen einander ausgleichen, man brauchte jum Berganfahren feiner außerordentlichen Rraftanftrengung ober Botfvann, fo wie beim Ubwartsfahren feiner hemmung ober Rabfperre; und auf einer Strafe, wo ber Guterzug bin und jurud im Durchichnitte ungefähr gleich ftart ift (welches man in ben meiften gandern, wo bie Einfuhr mit der Musfuhr im Gleichgewichte ftebt, und mober innere Bertebr und gegenseitige Mustaufd aller Producte nach allen Richtungen bin mit gleicher Lebhaftigfeit betrieben wird, fast allgemein annehmen barf), wurden bie Bugel und Berge, ihre Ungahl und Sobe fen fo beträchtlich als man will, in Sinficht auf bas Buhrmefen, fo ju fagen, beinabe ganglich verfdminben. Man bat also folgende Vorrichtung in Vorschlag gebracht: Die beladenen Bagen rollen durch ibre eigene Ochwere babnabwarts, führen ein Geil mit fic, welches auf bem Scheftelpuncte ber Bahn über ein Rad ober eine Trommel geführt ift , und an beffen andern Ende bie leeren Bagen befestigt find, welche in diefer Weise aufgezogen werden.

Durch die Erfindung eines befondern Mechanismus hat I. R. v. Bader diefes große Problem, oder vielmehr durch die Erfindung eines ganz neuen Princips zur Kraftanhäufung und Compenstrung der aufwärts gehenden Lasten durch die abwärts gehenden, gelöft, davon weiterhin ein Näheres.

Jeboch hat man eingewendet, daß diese Förderungsart nur sehr eingeschränkte Unwendung finden kann, obgleich sie bie wenigsten Betriebekoften verursacht, welche sich fast nur auf die Unsterhaltung der Seile und Wagen beschränken. Die Neigung einer solchen Bahn muß nähmlich so start senn, daß durch die Schwere der herabkommenden Wagen nicht nur ihre eigne Neibung, sontern auch die der leer hinaufgehenden und der Seile überwunden wird. Von Eisenbahnen für den allgemeinen Verkehr, wo in beiden Richtungen gefordert wird, sind baher diese sogenannten

Auf biefen schiefen Sbenen sollte ursprünglich mit stehenden Dampfmaschinen gefördert werden; dieselben waren auch bereits erbauet, als die angestellten Versuche ergaben, das Cocomotivmaschinen im Stande waren, ohne Gulfe ber ersteren jene Abbange zu ersteigen. Diese mit Personenzugen erlangten gunstigen Resultate ermuthigten, auch die Gutertransporte in gleicher Art zu bewirken, und der Erfolg entsprach insofern den Erwartungen vollsommen, als volle Frachtzuge, durch eine andere Cocomotivmaschine unterstützt, die schiefen Ebenen ohne Hulfe der stehenden Maschinen erstiegen. Alle hindernisse, welche mit dem Betriebe letzterer verknüpft sind, sielen damit weg, und man beeilte sich, die stehenden Maschinen zu beseitigen.

- F. Auf allen größeren Gifenbahnen Englands, Frankreichs und Nordamerika's wird fast ausschließlich burch Locomotivmaschinen die bewegende Rraft erzeugt und diesen Borzug verdanten sie
- 1) einer größern Schnelligkeit ihrer Fortbewegung und Unwendung der in der Regel wohlfeileren Dampftraft gegen Pferbeförderung, und
- 2) einer genauern Unpaffung ber Transportmittel au ben Bedürfniffen bes Verkehrs, und bem Umftanbe, baß bas Locomotivspitem noch in ber Entwicklung begriffen und einer größern Vervollkommnung fähig ift, als stebende Maschinen.

Reine Vorhersagung, keine frühere Erwartung großer Fortschritte, kommt ber Wirkung ber Dampfkraft auf Gifenbahnen gleich. Ja selbst bie Dichter, so oft sie eine gedankenschnelle Bewegung ersannen, wagten nicht, solche Kraft mit solcher Schnelligkeit verbunden barzustellen. Ward eine ungeheure Kraft ersonnen, so hatte sie nicht die staunenswerthe Schnelligkeit; ober eine bedeutende Geschwindigkeit der Fortbewegung ohne große Kraft. Die Dampfwagen auf Gisenbahnen vereinigen beides: sie ziehen 2000 Etnr. so schnell, wie der Vogel fliegt. Gewöhnlich macht ein Dampfwagen 40 Kuß in der Secunde.

Die Amerikaner machen 50, ober 3000 in ber Minute. Wer an einer Gifenbahn fleht, kann kaum fagen: ber Bagen kommt, ober er ift ichon ba, benn eine halbe Minute ift schon ein Sprung von 1500 Bug. Wer biese Schnelligkeit bloß mit ber

bisherigen Art zu reifen in Bergleich stellt, kann sich trot ber genauesten Ungabe keinen genauen Begriff bavon machen. Wir wollen bieselbe burch einen vergleichenben Überblick ber verschies benen folgenden Schnelligkeiten anschaulich machen:

Wenn man annimmt, daß ein raschgehender Fußganger zwei Schritte in einer Secunde macht und mit jedem Schritte 23 Buß zurudlegt, so ift seine Geschwindigkeit in 1 Secunde = 5,3 Buß und er murbe eine geographische Meile in etwas weniger

| und er m | ürde ein | e geo  | grap   | hische       | Meile    | in:        | etw   | as r          | veni | ger      | :     |          |
|----------|----------|--------|--------|--------------|----------|------------|-------|---------------|------|----------|-------|----------|
| als      | 1 ½ St   | unbe   | zurü   | ællege       | n        |            |       | •             |      |          |       |          |
| Mittlere | Geschw   | inbig  | teit i | er F         | lüsse    |            | •     | • 2           |      | ,        | 3—4   | "        |
| "        | "        | "      | ber    | Don          | au       |            | •     | •             |      | , ,      | 5—6   | <b>"</b> |
| "        | "        | "      | bes :  | Umaz         | onenfl   | uffet      | 3     |               | •    | •        | 7,3   | "        |
| 1)       | <b>"</b> | "      | ber    | Leith        | •        | •          | ٠.    | •             | •    | •        | 11,6  | "        |
| "        | "        | "      | ber    | [chnel       | Isten (  | 3trö       | me    | felt          | en   | •        | 12,6  | 29       |
| "        | "        | "      | des!   | <b>W</b> ass | ers im   | <b>B</b> a | gni   | E6            | ale  | •        | 32,0  | 22       |
| "        | "        | "      | bes ?  | Wind         | es bei 1 | mäßi       | ger   | Øt.           | årke |          | 10,0  | "        |
| "        | "        | "      | des l  | eftig        | sten O   | r£an       | 8, h  | őф            | tene | 3        | 50,0  | "        |
| Der Erti | apost in | jede   | r Ge   | cunde        |          | ٠          | •     | ٠             | •    |          | 7     | "        |
| Die Befo | hwindig  | teit ( | einer  | <b>ஒ</b> ф1  | recte    | •,         | •     | •             | •    | 0        | ,005  | "        |
| Einer Fl |          |        |        |              |          |            |       |               |      |          |       |          |
|          | 0 Flüge  |        |        |              |          |            |       |               |      |          | 5,0   | "        |
| Einer ge | jagten   | Flieg  | ge m   | t 40         | 00 F     | lüge       | १६के१ | äge           | n in |          |       |          |
|          | Gecunt   |        |        | •            |          | •          | •     | •             | •    | •        | 29,2  | "        |
| Des Fal  |          |        |        |              |          |            | bis   | M             | alta | 1        |       |          |
|          | weniger  |        |        |              | •        | _          |       |               | •    |          | 71,3  | "        |
| Eines 21 | lers, w  | elche  | t 15   | Mei          | len ir   | ı ein      | er (  | Øtı           | ınbe | <b>;</b> |       |          |
|          | rücklegt |        |        |              | • •      |            |       |               |      | •        | 95,2  | "        |
| Einer Bi |          |        |        |              |          |            |       |               |      |          |       |          |
|          | ı zurück |        |        | -            |          |            |       |               |      |          | 141,0 | "        |
| Einer an |          |        |        |              |          |            |       |               |      |          |       |          |
|          | on nach  |        |        |              |          |            |       | •             | •    | ٠        | 95,2  | "        |
| Eines P  | •        |        |        | _            |          |            |       | •             | •    | •        | 12,0  | "        |
| Der Ren  | •        |        |        | •            |          |            | •     | •             | •    | •        | 25,0  | "        |
| Eines ge | übten @  | ðфlit  | tschu! | bläuf        | ers      | ٠          | •     | •             | •    | • ′      | 26,0  | "        |
| Des gew  |          |        |        | •            |          |            |       |               |      | •        | 12,3  | 27       |
| Eines fc |          |        | Eisbi  | iren (       | (1 Liei  | ie in      | 10    | 5 <b>tu</b> i | ide) | •        |       | 29       |
| Eines W  | indhund  | es     |        | •            |          | •          | •     | •             | •    | •        | 78,0  | "        |
|          |          |        |        |              |          |            |       |               | 13   |          | . •   |          |

| Der englischen Rennpferde, bei benen man 1 engl. Meile auf 2 Minuten rechnet 41,3 Fuß Ein Kamehl, welches 12—15 Meilen des Tags zu- rücklegen kann, eine Meile auf eine Stunde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gerechnet 6,3 "                                                                                                                                                                |
| Schnellsegelnbe Schiffe legen ben Weg von Calais                                                                                                                               |
| nach Cort, 1 Meile auf die Stundegerechnet 14,0 "                                                                                                                              |
| Des Ueroftaten, welcher von Paris nach Rom =                                                                                                                                   |
| 176 Meilen in 22 Stunden flog 50,6,                                                                                                                                            |
| Einer Buchsenkugel                                                                                                                                                             |
| Einer 24pfündigen Ranonenkugel 2300,0 ,                                                                                                                                        |
| Des Schalles in der Luft bei 0° Temperatur . 1022,2 ,                                                                                                                          |
| Ein Punct der Erdoberflache unter bem Aquator . 1431,5 ,                                                                                                                       |
| Des Mittelpunctes ber Erbe in ihrer Bahn um bie                                                                                                                                |
| Sonne 94,8 45,0 ,                                                                                                                                                              |
| Das Licht                                                                                                                                                                      |
| Ein Dampfwagen 40 Sug.                                                                                                                                                         |
| Wir feben , daß die Industrie ber Menfchen , welche im-                                                                                                                        |
| mer ben Bogel um feinen Flug und feine Schnelligkeit beneibe-                                                                                                                  |
| ten, jest mit einer Laft von 100 bis 150 Pferben, ben Rlug                                                                                                                     |
| des leichten Bogels übertrifft und mit einer Schnelligfeit bavon                                                                                                               |
| eilt, welche mit 1000 Pferben nicht zu erzeugen mare. 21fo in                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                |
| einem kleinen Raume von einigen Fuß im Umfange, worin wir                                                                                                                      |
| bie große durch die Runft erzeugte Kraft einzwängen, halten                                                                                                                    |
| wir die Rraft von 1000 Pferben in Baum und lenken fie mit                                                                                                                      |
| einem Fingerzug.                                                                                                                                                               |

Es vereinigen sich in ber Förberungskraft mit Dampfkraft in Locomotiven die Bortheile berjenigen mit Pferden und stehenden Dampfmaschinen, ohne daß sie die Mängel derselben theilt, um so mehr, da eine dem genauesten Calcul unterworfene Bergleichung des öconomischen Effects der Pferdes und Dampfwasgenförderung, die entschiedensten Bortheile der lettern Betriebsart über jene mit Pferden ergibt. Unter übrigens gleichen Umständen, betragen die Kosten derselben bei einer Geschwindigkeit von einer Meile in der Stunde das Fünffache, bei 1½ Meile in der Stunde das Siebenfache, und bei 2 Meilen in der Stunde das Dreizehnsache der Dampfwagenförderung. Es ist nicht wenis

ger baraus ersichtlich, bag biefe Differengen mit ber Bermehrung ber Geschwindigkeit immer größer werden, und felbst bei einer so langsamen Bewegung noch nicht verschwinden, welche auf Eisenbahnen weber vortheilhaft, noch dem beschränktesten Berstehre auf benselben angemeffen ift.

Demnach unterliegt es keinem Bedenken, ber Dampfkraft als Betriebsmittel auf Eisenbahnen ben Borzug einzuräumen, um so mehr ba die Anlage und Unterhaltung des Ziehweges für die Pferde gänzlich erspart wird, von ähnlichen Gefährdungen wie bei Dampfwagen auf der gewöhnlichen Chaussee keine Rede seyn kann, theils wegen der Zweckmäßigkeit ihrer innern Structur, wobei ein Zerspringen der Dampfkessel unmöglich wird, theils weil sich auf der Eisenbahn, wenn auch die Spannkraft der Dampfe auss höchste gespannt werden sollte, die Locomotive nur mit vermehrter Geschwindigkeit forteilt, wenn kein stätiges hinderniß in den Beg tritt, während bei den Chausseedampswagen, jede Vertiefung, zufällige Erhöhung u. s. w. das Fortkommen hemmt, eine intensivere Spannkraft der Dämpse erheischt, und springt eine Röhre, gänzlich stehen bleibt.

Größere Geschwindigkeiten, als zwei Meilen in der Stunbe, find beim Gutertransporte entbehrlich; die Maschinen leiden dabei nicht weniger als die Bahn, insbesondere wenn bedeutende und viele Krummungen dieselbe hemmen. Bei besondern Personen = Transporten kann dieselbe gesteigert werden, weil die Belastung der dazu erforderlichen Bagen verhältnißmäßig immer sehr geringe bleibt.

Der Locomotivmaschinen gibt es zweierlei Arten, beibe nach bem Stephenson'ichen Systeme auf Gifenbahnen angewendet: wovon, wie erwähnt, die leichtern zum Personen-, die schwereren, zum Gutertransport dienen.

Erstere außern bei geringer Rraft eine größere Geschwinbigkeit, lettere bei geringerer Geschwindigkeit eine größere Rraft. Die Spannung der Dampfe beträgt 50 Pf. auf den Quadratzoll Reffelfläche, die zwei Cylinder der ersteren haben gewöhnlich 11 Boll, die letteren 14 Boll Durchmeffer. Die mit den Cylinberkolben verbundenen Leitungsstangen wirken auf zwei, unter einem rechten Winkel stehenden Krummzapfen der Sauptachse,

auf welcher zwei Treibraber fiten, bie bei ber erften Dafcine 5, bei ber andern 4g Rug Durchmeffer baben, und erzeugen eine Umbrebung berfelben. Durch die Abhafion biefer Treibrader auf ben Ochienen erbalt bie Rraft einen Stutpunct, woraus eine Kortbewegung ber Mafchine und der damit verbundenen Laftwagen entsteht. Es erhellet bieraus, dag von ber Große biefer Idbafion der Effect ber Mafchine abbangig ift, und ba biefelbe mit bem Gewichte ber letteren machft, fo außern, wie eben bemertt worden, fcwerere Dafchinen - in ber Boransfetung, bag bie übrigen Einrichtungen angemeffen find - eine größere Rraft als leichtere. Das Berbaltniß ber Abbafion jum Gewicht ber Das foine wechselt, je nachtem tie Coienen fich in einem guten, reinlichen, ober in einem beschmutten Buftande befinden, von ta bis ... Es wird baber austeichend ficher gerechnet, wenn bie Abhafion ju - vom Gewichte ber Mafchine angenommen with, wobei ein foon febr unvortheilhafter Buftand ter Chienen Ctatt finden tann, ohne bag ein Ausgleiten ber Triebraber erfolgt.

Die großern der oben erwähnten Mafchinen wiegen in ber Regel 102, tie fleineren 9 Sonnen englisch \*).

<sup>&#</sup>x27;) Gine Tonne hat 20 Centner.

# Vervollkommnungen der Structur der Sisenbahn und der Förderungsart auf selben.

In diesem neuen Zweige der Technik hat in Deutschland Jos. Ritter v. Baber zuerst die Eisenbahnen betreffende Verbesserungen in Vorschlag gebracht; wovon wir folgende als die wesentslichsten herausheben:

Die Stud vor Stud aus bem Ganzen gegoffenen auf einem maffiven Unterlager befestigten vieredigen Schienen, welche vollkommen parallel mit einander laufen, haben keinen emporstehenden Rand; sie sind auch wie bb Fig. 6. viel schmäler,
als die englischen Eisenplatten. Jebe hat aber, zur Berstärkung
ihrer Tragkraft, eine unten angegoffene verticale Platte, welche
in ihrer Mitte, als dem schwächsten Puncte, etwas bober oder
breiter als an den Enden ist. hierdurch wird trot der gehörigen
Stärke der Tragkraft, an Masse oder Gewicht, folglich auch
an Kosten der Eisenbahn gespart.

Die Wagenraber na haben keinen Falz am Umfange; sie sind vielmehr ganz cylindrisch, wie die gewöhnlichen Wagenraber; nur sind sie nicht so schmal, wie an den engl. Tramroads-Wagen. Das Abgleiten dieser Raber von den schmalen Bahnen wird dagegen auf folgende Art verhütet. Jeder Wagen enthält unter seinem Gestelle vier horizontale oder Scheiben d, e, welche sehr leicht um verticale Achsen sich breben. Sie rollen nahmlich unter dem vorspringenden Rande einer besondern Lauf-

schiene c an glatten verticalen Chenen bin. Daburch muß nun, wie schon ber Unblick ber Fig. 6 zeigt, ber Bagen auf feis ner Bahn gleichsam eingeschloffen bleiben.

Ein Bagen, wie Fig. 6, kann begreiflich gar nicht umfallen. Da aber die Laufschiene c mitten zwischen den parallelen Geleisen liegt, so können die Zugpferde nicht mitten in
der Bahn geben; man muß ihnen vielmehr, durch eine eigene
Art von Bespannung, ihren Beg zur Seite außerhalb der
Bahn anweisen. Deswegen können die Geleise auch näher an
einander gerückt senn, folglich kann den Radern eine engere
Spur gegeben werden. hieraus entsteht der Bortheil, daß eine
solche Eisenbahn weniger Raum in der Breite einnimmt. So
könnte man wohl eine doppelte Eisenbahn von dieser Art an den
Ranten einer Chausse, zu beiden Seiten derselben andringen,
und für das gewöhnliche Fuhrwerk wurde sie doch noch breit genug seyn.

Die Laufschienen sind, wie gesagt schmal, und oben sind sie ganz flach. Sie sind 9 bis 10 Boll über ben Boden erhöht, und baburch vor jeder Verunreinigung sicher gestellt. Bas bie Pferbe hinauswerfen, kann sich nicht lange darauf erhalten, weil die Raber es sogleich wieder herunterschieben. Auch beim Fallen bes Schnees ist diese Erhöhung vortheilhaft, weil der Schnee eine folche Eisenbahn nicht bebeden oder verstopfen kann; gewöhnlich braucht man ihn nur von den Schienen abzukehren.

Frictionsrollen, Frictionsrader oder Frictionsschen find zwei oder drei neben einander liegende, aber durchaus nicht an einander stoßende Rollen oder Scheiben, welche außerst leicht um ihren Mittelpunct beweglich sind. Auf zweien, oder um das Ausweichen nach oben zu vermeiden, zwisschen dreien, wie Fig. 7, liegt eine Achse, oder der Baspfen einer Welle u. dgl., dessen Reibung durch die Frictionsrols len oder Frictionsschen verringert werden soll. Daß die Reibung einer Achse, eines Zapfens u. s. w. zwischen solchen Frictionsrollen sehr viel geringer sehn muß, als wenn er in gewöhnslichen Pfannen, Zapfenlöchern, oder andern ahnlichen Shlungen liegt, ist leicht einzusehen. Denn hier berührt die Achse den Zapfen u. s. w. die Peripherie der Rollen oder Scheiben

gleichsam nur in einem einzigen Puncte, und babei breben sich bie Rollen oder Scheiben sogleich gang leicht um ihren Mittelspunct, wenn ber Drehung der Uchse, Zapfen u. s. w. auch bas allergeringste hinderniß an den Peripherien der Rolle oder Scheiben aufstiese.

Doch find folche Frictionerollen nur auf gut gebauten Gifenbahnen mit Bortheil anzuwenden.

Bei diefer Conftruction ber Gifenbabn tann nicht, wie es icheinen follte, der Wagen burch bie auf ber Geite mirkende Bugfraft gegen bie Babn gebruckt werden. Das neben ber Gifenbabn bin ichreitenbe Pferd giebt mittelft zweier Strange in einer 3 Rug über ber Gifenbahn binausragenden Stange, welche an bem porderften Wagen befestigt ift. Das eine Bugfeil bat eine folche Richtung, als wenn es ben Vorbertheil bes Wagens nach bem Pferde bin dreben wollte ; ein anderes ift aber fo angebracht, baß es ben Bagen gerade eine entgegengefeste Richtung ju geben frebt. Mus beiben gegen einander wirkenden Richtungen entsteht eine mittlere Richtung, Die vorn nach ber Mitte bes Bagens bingebt. Daburd wird ber Bagen eben fo fortbewegt, als wenn bas Pferd mitten vor ibm joge. Wenn bieß aber auch nicht ber Rall mare, fo murbe bier ber Druck bes Bagens gur Geite, megen ber Frictionsscheiben d, e, boch bei weitem nicht fo viel Nachtheil baben, als ohne diefe Berminderungsmittel ber Reibung; benn die Frictionsscheiben murden wie Raber an ben Geiten ber Laufschiene c binrollen.

Da, wo die Eisenbahn von einer Querstraße durchschnitten wird, hat Gr. v. Bader eine kleine bewegliche Bug- oder Drehbrücke angebracht. Über diese auf der Bahn quer niedergelafsene Brücke geben die von der Seite kommenden Bagen. Gingen sie über die Bahn selbst quer hinweg, so würden sie diese
beschädigen. Wird die Brücke nicht gebraucht, so sind ihre Flügel senkrecht aufgerichtet und mittelst eines Sperrhakens festgestellt, damit sie nie von selbst durch Windstöße oder irgend
eine andere äußere Gewalt zufallen können.

Wenn zwei verschiedene Gisenbahnen fich freuzen, d. i. unter irgend einem Winkel auf einander ftogen, oder wenn ein Wagenzug von einer Bahn in eine andere übergeht, oder wenn

von zwei fich begegnenden, auch mobl einander fich einholenden Magenzügen einer auf einige Zeit von ber Sauptbahn ausweichen muß, fo ift folgende Vorrichtung vorgeschlagen. Man un: terbricht die Gifenbahn an der Stelle, wo die Borrichtung bintommen foll, burch eine große borizontale außeiferne Ocheibe, welche fich auf tegelformigen Balgen leicht umibren Dittelvunct breben läßt. Diefe Scheibe enthalt auf fich ein Stuck Gifenbabn a, b Fig. 8, welches genau biefelbe Beite, Starte und Gestalt ber eigentlichen Babn bat, fo, bag man burch Um: brebung ber Ocheibe bie Ochienen biefes Otucks genau an bie Odienen ber eigentlichen Babn c und d anschließen fann, woburch eine ununterbrochene Babn entsteht. Go konnen alle Ba: gen orbentlich über biefe Babn bingeben. Goll gber ein Bagen jur Geite gebracht merben 1. B. von c ober von dauf bie Babn e ober auch von der Babn e auf bie Babn c ober d, fo brebt man bie Scheibe nur um, fo bald ber Bagen auf ibr ftebt, nahmlich fo weit, bag ihr Bahnftud ab genau an biejenige Bahn ftoft, j. B. an e, auf welcher ber Bagen weiter fabren foll. Much zu einem blogen Ausweichungeplate tann in geringer Ent fernung von jener Drebiceibe noch eine besondere Ocheibe angebracht werben, beren Bahnenftuck an eine fleine Mebenbahn paßt, mit noch einer folden Scheibe, die mit bem andern Enbe berfelben Mebenbabn in Berbindung ftebt.

Für gewöhnliche Landstraßen tritt folgende Modification ein: Ein eigener großer und starker mit ben besten Frictionsrole len versehener Wagen, gleichsam eine mit Rabern und Seitenrollen versehene und baburch fahrbar gemachte Brücke, muß einen Frachtwagen aufnehmen und bamit auf ber Eisenbahn hin und ber gezogen werben können. Der Frachtwagen fahrt nahmelich von ber Straße auf ben Brückenwagen und mit bie sem wird er nun auf der Eisenbahn bis ans Ende derselben fortgezogen. Sier führt er von dem Brückenwagen, folglich auch von der Eisenbahn ab und die gewöhnliche Straße weiter.

Wenn eine Gifenbahn an einem Berge binauf geführt worden ift, so mußten oben verstärkte Binben (burch Raberwerte ober andere mechanische Ruftzeuge verstärkte Safpel ober Göspel) angebracht fepn, womit die Wagen auf ber Bahn

emporgezogen merben. Man tann etwa bie am oberften Enbe ber Bergbabn angebrachten Winden burch biejenigen Pferbe in Thatigkeit feten laffen, welche die Bagen bis an den Ruf des Berges gezogen batten. Gind bie auf der Gifenbabn emporzuführenden Bagen nicht fur bie Babn eingerichtet, fondern gewöhnliche Laft- und Frachtmagen, fo ift fur die Babn wieder eine bewegliche Brude oder ein eigener Brudenwagen notbig, melder unten ben Frachtwagen aufnimmt, und nachdem er mit bem Frachtwagen jur Gifenbahn emporgezogen mar, oben wieder abgibt. Ginen folden Brudenwagen fieht man Fig. 9. Er hat binten viel großere Raber als vorn, und zwar um fo viel größere, daß die obere flache ber Brude, beim Sinauffahren auf den Berg, ftets borigontal bleibt, folglich auch ber Frachtmagen an jeber Stelle bes Berges feine magerechte Lage ftets beibebalt. Die Brucke ftoft unten und oben genau an die borigontale Babn oder Strafe, fo, daß der Wagen obne Sinderniß unten auf fie fahren und oben von ihr binmegfabren fann. Dben befindet fich eine febr fraftige Winde ober ein Paar fraftige Winben , welche burch ftarte Geile oder Retten mit bem Bruckenmagen in Berbindung gebracht und dann in Thatigteit gefest werden, um die Brude nebft Bubebor emporgugieben. Man batte auch wohl zuweilen Gelegenheit, ein von einem Berge berabfließendes Waffer gur Betreibung folder Winden anzuwenden, fo wie der zweckmäßige Gebrauch von Gegengewichten, g. B. von leeren auf einer Nebenbahn berabgebenden Bagen, nicht felten der Rraft ju Gulfe tommen tonnen. Much beruht auf einem abnlichen Mechanismus bie Gigenthumlichkeit ber Compensations : Maschinen mittelft Dampferaft, verbichteter Luft u. f. m.

Berschiedene Borschläge Gisenbahnen und die Förderungsart zu vervollkommnen haben wir im geschichtlichen Theile ber vorliegenden Ubhandlung aus einander gesetht.

Schon bei ber anfänglichen Beiterverbreitung bes Gifenbahnwesens und bei ber Unvollkommenheit ortsverandernder Dampfmaschinen war man barauf bedacht, jur Berhütung unglucklicher Bufalle Borkehrungen zu treffen. Go hat Cawley eine Borrichtung erbacht, welche den Zweck hat, bas Uberfahr en eines Menschen zu verhüten, ber auf einer Eisenbahn ober über berselben gefallen ist. Diese Vorrichtung besteht in einer, an bem vordersten Wagen, ober an bem Dampswagen, angebrachten ziemlich langen, gekrümmten, vorn mit einem gepolsterten Knopf ober Kiffen versehenen sogenannten Fühlsetange, durch welche, indem sie an den vor ihr liegenden Körper stößt, und von biesem ein wenig gehoben wird, ein unter dem Wagen aufgehängter starter Rahmen plöglich niedersalen, mit einer an derselben angebrachten Schneibe den Boden pstugscharenartig auswühlen, den Gang des Wagens hemmen und zugleich ben Körper unbeschädigt aufnehmen soll. Jedoch ward ein ähnlicher Apparat wegen Gefährdung des Dampswagens nicht in Anwendung gebracht.

Daher ichlug berfelbe Erfinder einen andern Apparat vor, mittelft beffen ein auf ber Bahn ftebender ober liegender Menich burch einige an obiger Fühlstange in schräger Richtung befestigte elastische flache Schienen zur Seite und über die Bahn hinausgeschoben ober hinausgeworfen wurde.

Begen Unfalle, welche burch bas Brechen einer Ba genachfe, ober eines Wagenrabes, ober burch ein Eleines auf Die Schienen gefallenes Sinbernif. Stein, Solgftud u. f. w. entfteben tonnen, bat noch berfeibe Techniter folgende Borrichtungen angegeben: Ein farter eiferner von jedem Uchsgestelle ber vier Wagenrader berabgebender Ruf umfaßt minkelartig ben vorragenden Rand ber Ochiene von oben und unten, ohne benfelben ju berühren, und ohne ber Bemes auna bes Rabes um bie Uchfe Ubbruch ju thun. Wenn nun eines ber Raber ober bie Uchfe bricht, fo wird bas Umfallen bes Bagens baburch verbinbert, bag jener Rug auf bie Ociene fallt und bem Magen zur Stube ober wenigstens auf Eurze Reit als Schleife fatt bes Rabes bient. Gind biefe Fuge vor ben Rabern befestigt, fo werden fie die auf den Laufschienen liegenden Begenftande hinwegichieben oder zur Geite berabstoßen; in feinem Falle aber werden bann die Raber aufgehoben und über bie Schienen binausgeworfen. Derfelbe eiferne guß jedes Rabes enthält eine mittelft eines Bewindes befestigte fenkrechte Stange, burch welche, wenn der auf bem Dampfwagen befindliche Arbeis

ter fie aufzieht, ber Buß feitwarts von ber Schiene entfernt und gehoben wird, fobald ber Wagen in eine Geitenbahn gebracht werben foll.

Sowohl in der Theorie als Prazis der Dampfmaschinens lehre wurde bereits ein so hoher Grad von Bollsommenheit ersteicht, daß eine Gefahr von Seite des Dampfmaschinenbetries bes nicht mehr zu befürchten ist. Die zahlreiche Unwendung deselben auf dem Wasser ohne Gefahr ist auf Locomotivs Maschinen auf dem Festlande übertragen worden. Die Beschaffenheit der Sicherheitsventile, die Stärke der Wandungen des Dampfkessels, die Zahl und Beschaffenheit der Sicherheitsröhren, Borssichten bei der Heigung, gehöriger guter Zustand aller Theile der Dampfmaschine, und der Gesammtheit der Locomotive in all ihren wechselseitigen Verbindungen als wesentliche Bedingungen der Sicherheit wurden auf einen höhern Grad der Vollkommensbeit gebracht, der kaum etwas zu wünschen übrig läßt.

In Amerika har man fur die Eisenbahn eine Methobe erstunden, mehrere Eisenstangen zu einer Art Kette mit einander zu verbinden, und zwar so, daß sie einander spannen und fügen.

Diese zu Retten verbundenen Eisenstangen ruhen auf Piestelts oder Pfeilern, welche ungefahr 50 guß von einander entfernt find und ihr ganzes Gewicht tragen, mahrend aller Seistendruck durch die eigenthumliche Einrichtung der Stangen und Spannriegel beseitigt wird. Die oberen Rander der Eisenstangen bilben die Schienen der Eisenbahnen; für die gewöhnlichen Strasfen aber müßte man Plattformen von Solz, Metall oder Stein auf den Stangen beseistigen und mit Sand überdecken. So gebaute Straßen sollen viel wohlseiler zu stehen kommen, als wenn man, zur Erhaltung einer ebenen Bahn, Damme aufführen und Abgrabungen machen mußte.

Da man bei bem Betrieb mittelft Dampfwagen auf Gifenbahnen, wegen ber Schnelligkeit ber Bewegung, die Beit, welche auf ber Uhr die Zeiger angeben, nicht erkennen kann, so schlägt ber Englander Bisson vor, an dem Gelander, welches er an der Gisenbahn zur Sicherheit geben will, gleichsam als Feber ein flaches Stuck Gifen anzubringen, welches mit einem Ende etwas absteht, und eine am Dampfmagen befindliche Slode trifft, wenn dieser vorüberfährt. Etwa jede halbe englische Meile weit von einander soll eine solche Feber angebracht seyn. Auf diese Urt konnte man die durchlaufenen Strecken gablen.

Eine eigenthümliche Borrichtung um Unglücksfälle burch Dampfwagen zu verhüthen, besteht auf einigen englischen Sifenbahnen (wahrscheinlich balb auf allen). Die Juhrwerke find nähmlich mit Dampf. Pfeifen (steam whistles) versehen, bie einen eigenthümlichen Son von sich geben, und in der Dunkelbeit oder bei Nebel ihr Kommen warnend anzeigen. Eine ahnliche Borrichtung hat auf der kaiserl. russischen Sienbahn mittelk Tromveten-Musik Statt.

Es mögen aber der Verbesserungen dieser Art von Begbahnung für ortsverändernde Körper noch so viele vorkommen, in Vorschlag gebracht werden oder in das Leben treten, so werden sich bloß bei stets stabilem ersten und obersten Princip, die Biderstände der Bewegung auf dem Festlande: die Reibung zu vernichten, und die Wirkung der Ziehkraft der Erde zu verringern, selbe datauf beschränken, die Einrichtung, Construction und Art der Straßenbaues zu modisiciren, während die Anwendung der prismär wirkenden Kraft für die Locomotiven, sowohl in der Erzeugung der Intensität der Kraft, als in Bezug auf deren leichtere und wirksamere Anwendungsart eben so viele Stufen höcherer Vervollkommnung übrig läßt, als sich der Horizont der Geicsthätigkeit mit den erlangten und vermehrten Erfahrungen und Kenntnissen erweitert.

# Resultate des Gisenbahnwesens.

Unternehmungen, die größere Thätigkeit und größere Mittel in Unspruch nehmen, als Einzelne zu leisten vermögen, maschen bas Bedürsniß der Vereinigung der Kräfte fühlbar. Ausgebehnte Handelsgeschäfte, das Fabrikwesen fordert den Verein mehrerer Theilnehmer. Unternehmungen aber, wie Geehandel, Dampsschifffahrt, Eisenbahnen, Gasbeleuchtungs-Unstalten für Städte u. dgl. erfordern schon eine größere Vereinigung von Kräften. Der täglich zunehmende Verkehr zwischen den Völkern, die Uusdehnung der Verbindungen von Land zu Land, und die

riefenhaften Unternehmungen, welche bie Bermehrung ber Befcafte und die neuern Erfindungen berbeiführen, die mit ber Bevolkerung fteigende Gefchaftlofigleit, erfordert neue Nahrungszweige; die Fortschritte in allen Bewerben gemabren biefe überall, wo nur Betriebecapital und bie erforderliche Bereinigung ber Krafte nicht mangeln. Diefe Bereinigung ju erreichen, ermacht ber Beift ber Sanbels-Uffociationen, bem England feine große Erwerbsthätigfeit verdanft, und burch melde auch ber Continent Europa's, indem er feine innern Krafte vereint, fich auf benfelben Standpunct erheben wird. Bebe Regierung bat induftrielle Unternehmungen in Ochut genommen, fie nach bobern Ginfichten geleitet und gefordert, ohne unmittelbar fich felber biefe neue toftspielige Dubemaltung aufzuburben. Bei ber Unlegung von Chauffeen und Canalen, melde bem Bebrauche bes Publicums gegen eine Abgabe überlaffen werben, fann ber Staat biefe erbeben und die Bautoften bestreiten. Gifenbahnen find aber jugleich Fracht-Unternehmungen, Die fur ben Staat ju febr ins Detail geben und ein bedeutend vermehrtes Dienftpersonal erfordern murben. Go ift auch icon die Dampfichifffahrt ber Privatunternehmung überlaffen worben.

Die erfte Folge folder Privatunternehmungen, wenn fie unter einer in jeder Sinfict ermunichten Barantie fteben, find ber lebhaftere Umtrieb fonst mußiger Capitalien, und ber Ruffuß von Belbern felbft von außen ber. Wenn es ju bem entscheidenden Puncte fommt, Capitalien ju einem induftriellen Unternehmen einzuschießen, wird man ftets bemerken, bag es Darleiber gibt, die mit ihrem Gelbe Gefchafte zu machen bereit find, und andere, die angstlich mißtrauisch und unkundig find, und vor Allem ibr Capital gang ficher ausgesett miffen wollen. Bene subscribiren zuerft Actien; Diefe wollen fie erft nehmen, wenn bas Beschäft ficher b. b. fertig ift. Jene find bereit, nubliche Geschäfte zu beforbern; biefe niemale. Jene begnugen fich mit ber Babriceinlichkeit eines guten Gewinnes und betheiligen fich nach fachkundiger Ginfict; biefe nehmen bloß bann Uctien, wenn fie burd einen festfte nben Werth mehr Giderheit und Einkommen, ale anhere ! gemabren. Gemobns 6mu lich ergibt eine fo baufige Rach-

١

etwas absteht, und eine am Dampfwagen befindliche trifft, wenn diefer vorüberfährt. Etwa jede halbe englisch weit von einander soll eine folde Feder angebracht set biefe Urt könnte man die durchlaufenen Strecken gablen

Eine eigenthumliche Borrichtung um Unglucksfal Dampfwagen zu verhuthen, besteht auf einigen englif senbahnen (wahrscheinlich balb auf allen). Die Fuhrw nähmlich mit Dampf. Pfei fen (steam whistles) verf einen eigenthumlichen Son von sich geben, und in ber beit ober bei Nebel ihr Kommen warnend anzeigen. Eliche Borrichtung hat auf ber kaiserl. russischen Eisenbahn Trompeten-Musik Statt.

Es mögen aber der Verbesserungen dieser Art von finung für ortsverändernde Körper noch so viele vorkom Borschlag gebracht werden oder in das Leben treten, so wie blog bei stets stadilem ersten und obersten Princip, die Bit der Bewegung auf dem Festlande: die Reibung zu ver und die Wirkung der Ziehkraft der Erde zu verringern, auf beschränken, die Einrichtung, Construction und Straßenbaues zu modificiren, während die Anwendun mar wirkenden Kraft für die Locomotiven, sowohl is zeugung der Intensität der Kraft, als in Bezug auf derer Unwendungsart eben so viele Leberer Bervollkommnung übrig läßt, als sich der Horizossethätigkeit mit den erlangten und vermehrten Tund Kenntnissen erweitert.

# Refultate Des Gifenbahnwefens

Unternehmungen, die größere Thätigkeit und tel in Unspruch nehmen, als Einzelne zu leiften w den das Bedürfniß der Bereinigung der Kräfte gebehnte Handelsgeschäfte, bas Fabrikmesen form mehrerer Theilnehmer. Unternehmungen abec. Dampfichifffahrt, Eisenbahnen, Basbelengten Städte u. dgl. erfordern ihm ine gen Kräften. Der täglich die Ausbehnun

Unternehmungen, welche bie Wermehrung ber Ge-Menhaftes! tie neuern Erfindungen berbeiflibren, tie mit ter Beoblerung gortschritte in allen Gemerken am len Benteren eine Mahrunge-Broise; die Fortschritte in allen Gemerken genockren tiefe suber: all, wours Betriebecapital und die erforterliche Merrinigung de Reifte nicht Mangeln. Diese Nereinigung ku erreiden, ere wacht ber Beift in Santele Unociationen, tem (Snatimit leine Brobe Emeliffifeit verbante, und tuech melde aude ter Continent funt, intem et feine innern & fie vereint, fich auf benfelbe fimunct erkeien nirt, Bete Mepierung fich industrielle thunden en in Stur Gerommen, fie noch be bern Ginfiden und gefordert, eine unn regeber fich fet, ber biefe melden Erfebensatung ung ihreren Prei ter 26nlegung milimant Candlen, nichte tem eine erniche bes Publication and Migabe absertation nercen forn ber Staat birte be Bautoffen (receiten 3 der oberen find abet per summer mungen der der Prope But febr in bereitent vern einer binne perfond come to the summings an abertaffen norgen Distribution of the state unter ein Surunta Delice ber Irii mutager : Ben bei nation of reliant of our distinguished to more fless ... . stiert . .

3. 28. Odmit, vielfeitig bewandert in ben Maturwiffenichaften, und im Gebiete ber Technologie gleichfalls aufs Bortheilhaftefte bekannt, fagt in feiner Abhandlung über Gifenbabnen 2c. : England braucht gegenwartig auf feinen Chauffeen eine Million Pferde. Jebes Pferd braucht ju feiner Rabrung an Beu und Safer fo viel Uder, als acht Menfchen gu ibrer Mabrung benöthigen. Wenn mithin England alle auf feinen Chauf. feen verwendeten Pferde burch Dampftraft erfett baben wirb, fo fann es 8 Millionen Menfchen mehr ernahren. Benn aber auch noch die Dampfkraft auf den Landbau angewendet wird, fo bat eine boppelte Bevolkerung ju leben. Es ift leicht ju berechnen, um welche Summen ein Cand fich bereichert, bas eine Million Pferbe erfpart, beren Erziehung brei Jahre Futter ohne Arbeit, ober beren Untauf, nur ju 100 Ebir., icon 100 Millionen betragt. - Beiche Uberfcuffe an Bedurfniffen und Unnehmlichfeiten bes Lebens, alfo auch an materiellem Boblfenn, merben ben Bolfern ju Gebote fteben u. f. w. Gine Generation fpas ter wird man es vielleicht als eine Merkwurdigkeit ergablen, wie bie Menfchen vorher nichts als bas Treiben ber Lafttbiere, um fortzutommen, gefannt batten! - Es ift zu bemerten, baf Sr. Somit auch die Moglichkeit ber einstigen Unwendung ber Dampfe wagenfahrt auf ben gewöhnlichen Chauffeen annimmt, mogegen wir icon die Unficht im geschichtlichen Theile burch mehrere Grunde unterftugt angeführt haben.

Man mahnt noch einen Einwurf gegen die Sicherheit ber Dampfwagenfahrt auf Eisenbahnen machen zu konnen. Abgesehen von der verbefferten Structur der Dampfmaschinen, der ren wir bereits gedacht haben, steht zu bedenken, daß bei den zahlreichen Fahrten mit Dampfboten verhältnismäßig zu den gewöhnlichen Segelschiffen auch beim größten Sturme weniger unz glückliche Zufälle sich ereigneten, obschon nach neuern Erfahrungen die gesteigerte Kraft der Dampfmaschine in heftige Sturmssluten sich hineinarbeitendwegen Nichtbeachtung dieser Eigenschaft zu Grunde gingen; auf der Eisenbahn aber ist stets dieselbe Leichtigkeit der Bewegung ohne alle Gefahr; wird die Spannkraft der Dämpse übermäßig gesteigert, so wird die Geschwindigkeit der Bewegung verhältnismäßig beschleunigt; und bei dem größ-

ten Unfall fann, nach ber gegenwartig vervollkommneten Construction ber Locomotiven, nichts weiter geschehen, als bag bie Locomotive ibren Lauf ober vielmehr ibren Rlug vergogert, ober aanglich bemmt und fteben bleibt, mabrend ven fart befabrnen Chauffeen fcmerlich eine fenn durfte, mo nicht wochentlich ein paarmal umgeworfen wird, es mag nun die Schuld baran bie Sorglofigkeit des Ruhrmanns, folechter Buftand bes Wagens, jum Sabren ichlecht eingewöhnte Pferde ober die Beschaffenbeit bes Beges tragen. Dag man bergleichen Ungemächlichkeiten fruber, wo die Bauart der Bagen, oder das Mafchinenwesen überhaupt noch in ber Rindheit lag, als gang mas gewöhnliches und als jum Reifen nothwendiges Ubel anfab, beweifen uns die Berichte der Reisenden felbst von England, mo doch die Chausseen frubzeitig cultivirt maren. Gine Reise von 40 - 60 engl. Meilen war felbst fur bobe Personen vor 130 Jahren beilaufig immer noch mit einer Urt Abenteuern verbunden.

Im December 1703 übernachtete Konig Karl III. von Spanien zu Petworth auf feiner Reife von Portsmouth nach Bindfor, und Pring Georg traf mit ibm bafelbit auf den Bunfc ber Koniginn zusammen. Die Entfernung von Windfor nach Petworth ift ungefahr 40 engl. Meilen. In bem von einem Begleiter bes Pringen entworfenen Reisebericht beißt es: "Um fechs Ubr Morgens brachen wir beim Sadellichte nach Petworth auf, und fliegen, wenn wir nicht umgeworfen murben, ober im Rothe fteden blieben, nicht eber aus, als bis wir bas Biel ber Tagereife erreicht batten. Es tam bem Pringen febr bart an, 14 Stunden im Bagen fiben ju muffen, ohne etwas ju genießen, und den allerschlechtesten Beg, der mir in meinem Leben vorgekommen ift, ju paffiren. Wir wurden auf diefer Reife zwar nur ein einzigesmal umgeworfen, aber unfer Bagen, melder ein febr eleganter und Gr. fonigl. Sobeit Leibmagen mar, murde febr mitgenommen fenn, wenn nicht die bebenden Bauern von Ouffer ibn baufig ins Gleichgewicht gebracht, ja fogar auf ibren Schultern ibn von Godalming nach Petworth getragen batten. Je naber wir bem Ochloffe bes Bergogs tamen, um fo unzuganglicher ichien es uns. Wir brauchten 6 Stunden, um bie letten 9 Meilen (noch nicht 2 beutsche Meilen, Die gange Reise

betrug also nicht 10 beutsche Meilen ober 4 Posten) zurückzulegen, und wir würben auch unser Ziel kaum erreicht haben,
wenn unser guter herr und nicht zu wiederholten Malen ein
Paar Pferde von seinem eigenen Wagen abgetreten hatte, was
und in den Stand sette, ihm nachzusolgen." — Indem er seine
Abreise am folgenden Tage von Pethworth nach Guilbforth,
und von da nach Windsor erzählt, fügt er hinzu: "Ich sah ihn
(den Prinzen) nicht eher als beim Abendessen in Windsor wieder,
benn wir wurden, was und schon einmal den nähmlichen Morgen
begegnet war, umgeworfen, unser Wagen zerbrach; Mysord
Delaware hatte das nähmliche Unglück, so wie mehrere andere.
(Annalen der Königinn Anna II. B.)

Dagegen kutschirt jest ber Mensch von einem Endpuncte eines Landes zum andern mit einem kleinen Borrath von Kohlen und Wasser sechsmal so schnell als die Ertrapost, um ein Viertel schneller als der Flug eines gewöhnlichen Vogels, und erreicht 30—40 Procent des Fluges der schnellsten Vögel und 2—3 Procent der Schnelligkeit der Kanonenkugel. Und bei solcher Schnelligkeit ist das Reisen so bequem, daß man im Wagen die Zeistung liest, ohne die Stöße zu fühlen, und die Schnelligkeit der Bewegung nur durch das Vorüberstiegen der Baume und Berge abmessend. Noch vor Kurzem war es nicht bekannt, daß die schnelle Bewegung, weit entfernt dem Reisenden die Luft abzuschneiden, diese hingegen mit fortschleppt, wie daraus zu ersehen ist, daß manchmal eine Fliege sich lange Zeit in der Nähe eines Wagens in der Luft erhält und ihm folgt, ohne die Luft mit einer Schnelligkeit von 40 Fuß in der Secunde zu durchschneiden.

Aber nicht nur Personen reisen im Bagen, sondern ftatt baß wie früher ber Wagen von Pferden mühsam hingeschleppt wird, werden biese forttransportirt. Ein Bahnwagen nimmt einen vierspännigen Wagen eben so leicht auf, als wir ein Kinsberspielzeug in einer Chaise mitnehmen, und setzt ihn bald in einer entfernten Stadt, gleich als ob er vom Schiffe landete, wieder ab. So sieht man Reisende, Chaisen, Pferde, Rutscher und Herrschaft, Hafer und Hen, Schlachtvieh mit ihrem Futter in eignen Behältern, Packwagen u. s. w. schnell bahin eilen, und von einer entfernten Station aus mit ausgeruhten Menschen

und Pferden und Nieh, und schweren Baaren ihre Reife forte fegen.

Merkwürdig ift ber Unblick, ober ber Gebanke, wenn zwei Dampfwagen, die mir der Schnelligkeit von 10 — 12 Fuß in der Secunde laufen, fich also mit der Schnelligkeit von 20 — 24 Stunden einander vorüberstiegen; man erkennt von dem gangen mit 100 bis 200 Personen beladenen Bagenzug nichts, als einen weißen Streif, welchen die Gesichter bilben, womit die ganzer Reihe wie der Gedanke vorüber ift.

Die Schnelligkeit bes Transportes wird zu verschiedenen Zwecken verwandt: Go benutte man ben bereits fertigen Theil ber berühmten Baltimore- und Ohio - Eisenbahn in Amerika, um die Arbeiter, welche nicht weiter an der Eisenbahn fortarbeiten wollsten, von Baltimore aus in wenigen Stunden durch eine Aletheilung Goldaten überrumpeln und bandigen zu kassen. Eisens bahnen wurden auch zum schnellen Transport von Goldaten mit Sicherheit angewendet, die tann, ohne Marode oder durch die Strapaten des Marsches insbesondere beischlechtem Bitterungsse Einstusse zu ertranten, an dem Ort der Bestimmung anlangten, Go wurde ein 800 Mann startes Regiment Goldaten mit seiner ganzen Bagage in 2 Stunden von Manchester bis Liverpool (31 engl. Meilen) besördert und eine Stundenach seiner Ankunft in Liverpool wurde es auch schon nach Irland übergeschifft.

So fieht fich bei den Riefenfortschritten materieller Berbefferungen der Geschäftsmann, Gutsbesitzer, Bergnügungsluftige früher, bequemer und wohlfeiler am Biele, mobei gewerbreiche Städte durch den vermehrten Zufluß und Abfluß am meiften gewinnen: der Gastwirth, der Kaufmann, und selbst der Fuhrmann.

Im innern Berkehr wird großen Stadten die Bufuhr von Getreide und andern Bictualien bedeutend erleichtert. Welche bedeutende Menge hievon kann aus den fruchtreichen in die fruchtarmen Gegenden, vom Lande zu den Städten, — ja bei partiellem Migwachs, bei folcher Frachtverminderung von fern ber auf der Eisenbahn bezogen werden! Eben so verhält es sich mit allen übrigen Consumtions Artikeln, mit allen und jeden Lebensbedürfniffen, welche durch die ungeheure Frachtverminder

rung und Schnelligkeit ben beträchtlichsten, sonst nie gewohnten Austausch, — zu Gunsten der Landwirthschaft, der Manufacturen, Fabriken, Bauten, Forste, Berghütten, Salzwerke, ja der roben Producte des Mineralreichs, — erfahren werden, dann Haus-Brückens und Straffenbau-Materialien! Wird man nicht entlang der ganzen Bahn auch in solchen Gegenden bauen und Fabriken anlegen, alle Wassergefälle benützen, wo man zeither, wegen örtlichen Mangels und unerschwinglich theurer Bezgiehung der Materialien und roben Stoffe, nicht daran denken konnte? Welche Summe von Ersparnissen ergibt sich nicht im Austausch aller Bergwerks. Producte, im Baufache — zumal im Bau und Unterhalten aller Kreuzstraßen entlang der Eisenbahn, wenn erst diese von einem Ende bis zum andern Ende tes Landes, jene überall mit dem tauglichsten Material versieht.

Die Erportation, die Importation, der Transithandel wird belebter, und der gangen Richtung der Gifenbahnlinie nach herrscht regeres Leben, vermehrter Wohlstand.

Ein Land, welches von fünftlichen und naturlichen Communicationswegen, fciffbaren gluffen, Canalen, Lage an einer Meerenge, Chauffeen, Gifenbabnen burchichnitten wird, erbebt fich in furger Beit gu einem erhöhten Boblftande, wenn ber Berfebr fernerhin fraftig bele bt wird. Die nach außen fich muntenben Muffaugungsabern vergeuden aber ihre Befammteraft nicht, fonbern fie führen vielmehr belebt und verftartt von außen bie angelegten Capitalien vervielfacht jurud. Es mare mithin ein be-Deutender Fehlschluß, ju fagen : weil die Capitalien nach einer Richtung alle bingufliegen icheinen, mas vorzugeweise gu Unfang der Eröffnung diefer Berkehrsmittel Statt findet, bag bie Gelber für immer vergeudet fenen , und burch bie toftsvieligen Unlagen verzehrt werden, andere Borfeartitel bagegen fur immer barunter leiden mußten, ba boch im Begentheil, ift ber lebbaftere Bertehr durch die Beschleunigung bes Gifenwegebaues einmal regulirt, doppelt fo viel Gelb auf ben Plat fommt, und mithin alle jene, anfangs anscheinend vernachläffigte Artifel, jablreicher gefucht und beffer gezahlt merben.

Wenn bem nicht fo mare, hatten bann mohl bie großen, bedeutenbften Sanbeleftaaten, England, Nordamerika, Frank-

reich neben ihren ansehnlichen Flotten, Canalen, herrlichen Chausseen, u. f. w. sich beeilt auf bem Festlande Eisenbahnen, und selbst neben Canalen und schiffbaren Fluffen einzuführen? — Die unmittelbare Berührung ber Sandelswege wird vervielfacht durch die Verbindung großer schiffbarer Ströme, welche burch neue Canale in manchen Gegenden nur mit den ungeheuersten Rosten und Schwierigkeiten oder gar nicht herzustellen ware, dagegen burch Eisenbahnen auf die leichteste, schnellste und wohlfeilste Art bewirft wird.

Endlich könnte durch eiferne Strafen in manchen landern bie außerst langsame, beschwerliche und kostbare, oft gefährliche, und einen Theil des Jahres hindurch ganglich gehemmte und unbrauchbare Flußschifffahrt gegen den Strom selbst mitden augenfälligsten Vortheilen ersett und der Transport aller Waarren und Producte in derselben oder einer viel kurzern Richtung außerordentlich beschleunigt und erleichtett werden.

Über die Borguge der Gifenbahnen vor Canalen, Chauffeen, über die benfelben eigenthumlichen Bortbeile , nach ber mehr oder minder glucklichen Babl ihrer Richtungelinie, über ben gu erwartenden Bewinn bei der Unlage von Gifenbahnen, über die Wirkungen bes erhöhten Sandelsverkehres überhaupt, baben wir in der Darftellung des Gifenbahnwefens in mehrfeitiger Sinficht bas Nothige ermabnt, verdeutlicht und bewiesen, woraus ber= vorgebt, baf burd Gifenbabnen eine unendliche Steigerung ber gesammten Urproduction, ber Industrie und bes Sandels bervorgerufen werbe, bag jene Lander, welche bamit am rafcheften vorschreiten, den meiften und bleibenden Bewinn bavontragen, bie jurudbleibenden aber in unfehlbaren Nachtheil tommen, bag Induftrie und Agricultur, überhaupt Productivitat und innerer Reichthum eines Candes ausnehmend erhöht werbe, bag bie Beforgniß burch Gifenbahnen einzelne Stanbe ju beeintrachtigen nicht nur nicht Statt bat, fonbern die Befammtheit aller Bewerbe vielmehr geminne, insbefondere aber ber Stand ber Buhrleute, welche jum Theil in diefer Eigenschaft bei ben errich= teten Gifenbahnen verwendet werden tonnen, nichts babei verliert, ba nach allen Erfahrungen, überall, wo bie Gifen: bahnen angelegt worden find , der Geitenverkehr fich fo außerortentlich vermehrt hat, daß darin Posten und Fuhrleute vollstänbigen Ersat gefunden haben: Birthe an den heerstraßen, theils durch Übersiedlung an die Orte der Communicationspuncte der Bahnen, bei dem lebhafteren Berkehre, theils durch Mitwirtung zur Förderung derselben nur gewinnen können; wobei der Werth des Grund und Bodens entlang aller Eisenbahnen erfahrungsmäßig sich außerordentlich erhöht. Als offenkundige Thatsache kann endlich keinem Zweisel unterworfen werden, daß die Riesengröße der englischen und nordamerikanischen Industrie, ihren Ausschwung und ihr Übergewicht fast allein dem verbesserten Communicationssysteme zu verdanken habe.

Laffet uns also die dargebotenen Bortheile annehmen und gehörig benüten, freuen wir uns, ein vollkommneres Förder rungsmittel der Industrie und des menschlichen Erwerbsteißes tens nen gelernt zu haben, laffet uns unseren Nachkommen und kunftigen Generationen die mannigfachen herrlichen Früchte eines kräftig emporblühenden Sandels gönnen, wenn Dampf-Omnibus unsere Fluren nach allen Nichtungen bin im raschen, uns ungewohnten Kluge durcheilen.

#### Literatur.

Ueber die allmählige Vervollkommnung der willkurlichen Ortsbewegung durch verbefferten Maschinenbau, Erweiterung der Schifffahrt, planmäßiger Eröffnung, Weiterführung der Bahenen auf dem Festlande, über den allmähligen Gang, welche des ren höbere Ausbildung für das commerzielle und industrielle Lesben, für den regern, edlern, friedlicheren Geistesverkehr nahm, sinden wir in den hinterlaffenen Werken der Alten nur geschichtsliche Andeutungen, so bei Herodot, Strabo, Diodor, dann Cornelius Nepos, Juvenal, Harian Callimachus, welche die höhre Bedeutung der Communicationswege ahnten, indem sie ausbrücklich sagen, daß die Götter Hermes oder Merkur, Apollo, Diana Beschützer und Förderer alles Verkehrs, des Handels, der Heerstraßen und Schiffahrt seyen.

Noch immer aber war ber Sanbel als ein ifolicter Erwerbszweig betrachtet, welcher beschäftigt ift, Waaren einzukaufen, um fie wieder zu verkaufen; und der Reisende bloß
damit beschäftigt sep, diejenigen Orter aufzusuchen, wo es überstüffige Waaren gibt, sie daselbst aufkauft und sie dahin verkauft,
wo dergleichen gesucht und begehrt werden. In den Schriften des
Mittelalters sinden wir Vorschläge zur Verbesserung des Verkehrs
durch die Schifffahrt, durch die Eultur der Verbindungswege.

In den letten Decennien des vorigen Jahrhunderts und gegenwartig treffen wir in den Schriften über diesen Gegenstand bereits unverkennbare Spuren und bedeutende Winke auf die wahre, höbere Bürdigung des gesteigerten Bewegungslebens im materiellen und geistigen Verkehr. — Wem ist unbekannt geblieben, bis zu welcher Sobe sich nun in der practischen Welt der sogenannte Sandelsstand allenthalben emporgeschwungen? Dessen höhere Bedeutung jest in mehr als einer Sinsicht anerkannt wird, wird auf dessen mehrsachen Einsluß Rücksicht genommen, den er ausübt. Die Wirkungen des allseitig belebenden Verkehrs werden nunmehr in materieller Rücksicht, so zahlreich, und uns

Jenifch, universalbistorifder Überblid ber Entwidlung bes Menschengeschlechtes, als eines fich fortbildenben Gangen. Berlin 1801.

Ubelung, Berfuch einer Gefchichte ber Cultur bes menichlichen Gefchlechtes.

Condorcet, Entwurf eines hiftorifchen Gemalbes ber

Fortschritte bes menschlichen Beiftes. Eubingen 1796.

Brougham. Die Resultate des Maschinenwesens in Begug auf deffen Einfluß auf die Boblfeilheit der Natur- und Runsterzeugniffe so wie auf die Bermehrung der Arbeit, mit erlauternden Bemerkungen von Dr. Joh. H. nie ten Leipzig 1833.

Baumgartner 3. Die neuesten und vorzüglichsten Runft-

ftragen über die Ulpen. Wien 1834.

### Schriften in vorzugsweiser Beziehung auf Dampfmaschinerie und Sisenbahnen.

Beitschriften, periodisch erscheinenbe Unnalen, größere Werte technischen Inhalts enthalten schähdere Entwurfe und Beitrage zur Beurtheilung ber Entwicklung und ber Fortschritte bes Gifensbahnwesens:

Boigt's Magazin fur ben neueften Buftand ber Naturtun-

te. B. IV. 4. St.

G. Chr. B. Bufd, Sandbuch der Erfindungen. Th. IV.

1. Abtheilung. Gifenach 1807.

Sammlung nütlicher Auffäge und Radrichten bie Baukunft betreffend, von ben Mitgliedern bes königl. preußischen Oberbaus Departements. B. I. Berlin 1797.

Repertory of Arts and Manufactures. Vol. III. London

1803. (Bnats Gifenbahn.)

W. Nicholson. Journal of natural philosophy Vol. I. London 1802 enthaltent: R. L. Edgeworth, on the practicability and adventages of a general-system of Railroads and the means of carrying the same into effect.

London Journal of Arts 1823. Nr. 26 und 1831 und bie

letten Jahrgange.

Gill's Technical Repository. Jul. 1827.

Register of Arts. 1829 Nr. 25 et 1830 Nov. p. 185 und bie Fortsetung. Mechanic's Magazine 1830. Nr. 326. Nov. Wilfon's Sicherheitswagen auf Eisenbahnen Nov. ebendaselbst 345.

Sorol D's Dampfmagen für die Gifenbahn 375 ebenbafelbst und Sopfin fon's gemischte Gifenbahn, vorzüglich die letten Jahrgange.

verkennbar, daß bieser Zweig des bürgerlichen Lebens, als in deffen Gesammtthätigkeit inbegriffen, als ein Organ größerer Wirtung und höherer Bedeutsamteit im fortschreitenden organischen Leben der geistigen Ausbildung des Menschengeschlechts in die Erscheinung tritt. — Siezu liesern auch die altern und neuern literarischen Leistungen, wie erwähnt, manchen erfreulichen Wink; alle willkürliche Ortsbewegung nähmlich und aller gesteigerte Verkehr, burch was immer für eine Art von Kraft, Maschinerie, und erleichterte Bahn ift als höher gesteigertes Leben fortschreienden Giebtleben ber bettellichten bei bettellichten bei bettellichten bei bettellichten bei bei bei bei beitellichten bei bei bei beitellichten bei bei bei beitellichten bei bei bei bei bei bei beitellichten bei beitellichten bei bei bei bei bei bei bei bei beitellichten bei bei bei bei beitellichten bei beitellichte bei beitellichte bei beitellichte beitellichte bei beitellichte beitellichte bei bei beitellichte bei beitellichte bei beitellichte beitellichte bei beitellichte bei beitellichte beitellichte bei beitellichte bei beitellichte beitellichte beitellichte beitellichte bei beitellichte beitellichte bei beitellichte beitellichte bei bei beitellichte bei bei beitellichte bei bei beitellichte beitellichte bei beitellichte beitellichte beitellichte beitellichte bei beitellichte beitellichte beitellichte beitellichte beitellte beitellichte beitellichte beitellichte beitellte beitellichte beitellichte beitellichte bei beitellichte bestellte beitellichte beitellichte beitellichte beitellichte beitellichte beitellichte beitellichte beitellte beitellichte beitellte bei beitellte beitellte beitellte beitellte beitellte beitellte beitellte bei beitellte

tender Civilisation ju betrachten.

Indem wir nun dieselben im nabern Detail anführen mit vorzugsweiser Rudficht der willtürlichen Ortsbewegung auf bem Festlande, scheiden wir von unserm Leser, selbst zufrieden und in der vollsten überzeugung, die mir Niemand rauben wird, daß meine Bemühung — Gemeinnütziges zu liesern, fruchtbringend werte; die Ausmerksamteit jedes weiterhin Denkenden dahin gelenkt sep, jede neue, vervollkommnete, ind Dasen tretende, selbst scheindar bloß materielle Erscheinung nach ihrem Ursprung, nach ihrer Fortbildung und Vervollkommnung scharf ind Auge zu fassen, und nach ihrem innern Zusammenhange von einem höhern Standpunct aus den weitern und muthmaßlichen Gang berselben zu beurtheilen.

L. Euler, Mechanica, sive motus scientia analytice

exposita. Petropol. 1736.

Bemerkungen über bas gegenwartige Spftem bes Chauffee baues, nebst Borfchiagen u. f. w. von 3. London Macabam, aus bem Engl. 7. Auflage von Fr. Bogel, Darmftabt 1825.

Essai sur la construction des routes et des voitures.

Paris 1827. A. d. Engl. von Edgeworth.

Der Straffenbau und Wegebau in ftaatswirthichaftlichen und tedniider Beziehung von C. Arnd. Darmftabt 1824.

C. Benetict, Berfuch einer Geschichte ber Odifficht

und bes Sanbele ber Alten. Leinzig 1806.

Perren's Been über Politif, Berfehr und Dalten Welt. 4. Auflage. Gottingen 1824.

Robinet, de la nature 1761. à Paris,

3. Motti. v. Berber, Been ju einer

fdichte ber Menfebeit. 1784.

D. Ludw. Choulant, Menichen, Leipzig 1835.

C. A. Got | 1es. Wien 1803.

ñr. I. C.

Getth.

falligtes. f

Jenifch, universalbistorifder Überblid ber Entwicklung bes Menfchengeschlechtes, als eines fich fortbildenben Gangen. Berlin 1801.

Ubelung, Berfuch einer Gefchichte ber Cultur bes menfchlichen Gefchlechtes.

Condorcet, Entwurf eines biftorifchen Bemalbes ber

Fortidritte bes menichlichen Beiftes. Zubingen 1796.

Brougham. Die Resultate des Maschinenwesens in Begug auf deffen Einfluß auf die Boblfeilheit der Natur- und Runsterzeugniffe so wie auf die Bermehrung der Arbeit, mit erlauternden Bemerkungen von Dr. Joh. H. nie ten. Leipzig 1833.

Baumgartn er 3. Die neuesten und vorzüglichsten Runft-

ftraffen über die Alven. Wien 1834.

#### Schriften in vorzugsweiser Beziehung auf Dampfmaschinerie und Gisenbahnen.

Beitschriften, periodisch erscheinende Unnalen, größere Werke technischen Inhalts enthalten schähdere Entwurfe und Beitrage zur Beurtheilung der Entwicklung und der Fortschritte des Gisenbahnwesens:

Boigt's Magazin für den neuesten Zustand der Naturkun-

te. B. IV. 4. St.

G. Chr. B. Bufd, Sandbuch der Erfindungen. Th. IV.

1. Abtheilung, Gifenach 1807.

Sammlung nuglicher Auffage und Nachrichten die Baukunft etreffend, von den Mitgliedern des königl. preußischen OberbauDevartements. B. I. Berlin 1797.

Repertory of Arts and Manufactures. Vol. III. London

803. (Bnats Gifenbahn.)

w. Nicholson. Journal of natural philosophy Vol. I. addn 1802 enthaltenb: R. L. Edgeworth, on the practibity and adventages of a general-system of Railroads and adventages of carrying the same into effect.

Journal of Arts 1823. Nr. 26 und 1831 und die

ical Repository. Jul. 1827.

rts. 1829 Nr. 25 et 1830 Nov. p. 185 und phanic's Magazine 1830. Nr. 326. Nov. Jeswagen auf Eisenbahnen Mov. ebendaselbst

für die Eisenbahn 375 ebendaselbst senbahn, vorzüglich die letzten

verkennbar, bag biefer Zweig bes burgerlich deffen Besammtthatigkeit inbegriffen, als ei Wirkung und boberer Bedeutsamteit im forti fchen Leben ber geiftigen Ausbildung bes Die bie Erscheinung tritt. - Biegu liefern auch bi literarifden Leiftungen, wie ermabnt, mander alle willturliche Ortsbewegung nabmlich ut Berkehr, durch was immer für eine Art von ! und erleichterte Babn ift als bober gefteigert

tender Civilisation zu betrachten.

Indem wir nun dieselben im nabern I vorzugeweiser Rudficht ber willfürlichen Orti Restlande, Scheiden wir von unserm Lefer, in der vollsten Uberzeugung, die mir Rieman meine Bemühung - Gemeinnutiges ju lief werte; die Aufmertfamteit jedes weiterbin 3 lenkt fep, jede neue, vervolltommnete, ind D. icheinbar bloß materielle Ericheinung nach ibi ibrer Fortbildung und Bervollkommnung ichc fen, und nach ihrem innern Bufammenhang Standpunct aus ben weitern und muthmaß ben zu beurtheilen.

L. Euler, Mechanica, sive motus

exposita. Petropol. 1736.

Bemerkungen über bas gegenwartige @ baues, nebst Borfcblagen u. f. w. von 3. Lo aus dem Engl. 7. Auflage von Fr. Bogel,

Essai sur la construction des route Paris 1827. U. d. Engl. von Edgeworth

Der Otragenbau und Begebau in f und technischer Beziehung von C. Urnd. I

C. Benedict, Berfuch einer Gefch und des Sandels der Alten. Leipzig 1806.

Beeren's Ideen über Politik, Berk alten Welt. 4. Auflage. Göttingen 1824.

Robinet, de la nature 1761. à Pai 3. Gottf. v. Berber, Ideen zu einer fdicte der Menschheit. 1784.

D. Ludw. Choulant, über bie willtu

Menschen. Leipzig 1835. C. U. Gotfc, Gefd

tes. Wien 1803.

Fr. A. F Gotth

folectes.

Jenifch, universalbistorischer Überblid ber Entwicklung fenfchengeschlechtes, als eines fich fortbilbenben Gangen. 1 1801.

Ib elung, Berfuch einer Gefcichte ber Cultur bes menich. Beidlechtes.

Conborcet, Entwurf eines hiftorifchen Gemalbes ber britte bes menichlichen Beiftes. Zubingen 1796.

Brougham. Die Resultate bes Maschinenwesens in Beif beffen Einfluß auf die Boblfeilheit ber Natur- und Runstniffe so wie auf die Bermehrung der Arbeit, mit erlaun Bemerkungen von Dr. Joh. S. Rieken. Leipzig 1833.
Baumgartner J. Die neuestenund vorzüglichten Kunst-

a über die Alven. Wien 1834.

#### ften in vorzugsweiser Beziehung auf Dampsmaschinerie und Eisenbahnen.

ntidriften, periodisch erscheinende Unnalen, größere Werte en Inhalts enthalten schätbare Entwürfe und Beiträge pribeilung der Entwicklung und der Fortschritte des Eisenbens:

ig t's Magazin für ben neuesten Zustand ber Naturkun-

Chr. B. Busch, Sandbuch der Erfindungen. Th. IV. ung. Eisenach 1807.

mlung nüblicher Auffäge und Nachrichten die Baukunft von ben Mitgliedern bes königl. preußischen Oberbaumts. B. I. Berlin 1797.

rtory of Arts and Manufactures. Vol. III. London

ic holson. Journal of natural philosophy Vol. I. 22 enthaltenb: R. L. Edgeworth, on the practical adventages of a general-system of Railroads and a carrying the same into effect.

Journal of Arts 1823. Nr. 26 und 1831 und bie

Rechnical Repository. Jul. 1827.

Annales de l'Industrie française et l'étrangère. Tom. V.

1830. Nr. 2.

3. G. Ding le r's polytechnisches Journal B. XI. J. 1823.

— B. XXXIV. 1829. — B. XXXVII. 1830. — B. XL. 1831.

— B. XLII. 1831. — B. XLIII. 1831 vorzüglich in ben letten Jahrgängen.

Repertory of Patent-Inventions. Mar; 1831 und beffen

Fortfetungen.

Bulletin des Sciences technologiques 1831 unb beffer fernere Jabraanae.

Urdiv für Bergbau und Buttenwesen von Rarften. 1821

und 1829.

Fr. Lift, Mittheilungen aus Norbamerita. 1829.

Journal of elemental locomotion, or monthly Advocate etc. of national utility 1832.

Bund ber Bolfer fur Gemerbe und Sandel 1832.

Allgemeiner Unzeiger ber Deutschen von Dr. Fick 1832. Berhandlung bes Bereins zur Beforderung des Gemerkfleißes in Preugen. 1834.

Fr. Bift, Conful ber vereinigten Staaten, Gifenbahn

Journal. Leipzig 1835.

Neuere umfassendere Werke über Strafenbau, Zechnit, Mechanik u. dgl. in polytechnischen Zeitschriften ift, wie et mahnt, das Maschinenwesen mit Bezug auf Eisenbahnen fakt zn einem stehenden Urtikel geworden, wie dieß bei mehreren technischen Journalen Englands und Frankreichs bereits früher der Ball war; wir erwähnen von den deutschen Zeitschriften:

Dingler's volntechnisches Journal.

Unnalen des f. t. polytechnischen Institutes in Bien.

Die lettern Jahrgange ber privil. Wienerzeitung.

Die bairifche allgem. Zeitung. Die Caffeliche allgem. Zeitung.

Die meiften commerciellen Blatter Preugens und andere

Deutschlands.

Entwurfe, Gutachten, Documente, Monographien berreits ins Leben getretener Gisenbahnen, Berte über bas Gisenbahnenwesen, konnen als eben so viele unentbehrlich gewordene Behelfe und Erfahrungen zur Erweiterung der Kenntniffe, der Burdigung und der den in dividuellen Bedingnissen entsprechenden muthmaßlichen Resultate betrachtet werden, wir erwähnen davon:

Neue Theorie bes Straffenbaues und über ben Gebrauch ber Eisenbahnen ju leichter Fortschaffung großer Laften. Leipzig 1801.

Oved enft jern a's Reife burch einen Theil von England.

| und Shottland, aus tem Schmen non millimbul 1811.  Die Frage, 05 und in mother Nochhangen und Met 1811 und fenwege ober gemakten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Marburg 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Die Frage, 05 und in worten Kilden den mit William in 19 1441 11111  fenwege ober gemachter Kilden franken und Montan, 11111 1111  Gania Waare of the state of th |  |
| St. v. Gerk ner his hindstanden um mit umbut in that um fenwege over gematice with the standard and the standard in the standa |  |
| Tellinege ocer gem 14 molden for the man little man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Danis Barren William I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| District 127 Rent Warten to Mille W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| London 1:25. Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Camillo 1922.  Louis 1923. Observations of the transfer and the transfer a |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| E. B. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Tays at Edining in 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Salar Transaction of American Company of the Compan |  |
| Saade Transfer Services Benefit Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| William Tanking in Anna Property of the State of the Stat |  |
| Fig. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| fn im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| er det de la company de la com |  |
| Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| enne ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Tants 1 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Stame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| You, my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| T.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Bern :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Benner :- Ulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| fee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ini:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| its ber<br>18 deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| (b 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| on Eisens den Ergebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| u. Beit in Enge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| m Sau der eiser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>`</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

vileg. erften Gifenbahngefellicaft, erftattet burch frn. 30h. S.

Freiherrn v. Benmuller am 30. Janner 1832.

Wiffenschaftliche Beschreibung 2c. von der Eisenbahn zwischen Liverpool und Manchester von P. Moreau und geordnet von Aug. Notré. Weimar 1832.

Extract from the minutes of evidence given before the Committee of the Lords on the London and Birmingham Rail-

way Bill. 1832.

C. A. Benichel, Borichlag zur Anwendung eines eifernen Seilzuges auf Eisenbahnen, als Fortsetzung der Abhandlung über Construction der Eisenbahnen mit Anwendung comprimirter Luft. Raffel 1833.

Rurge Abhandlung über Gifenwegbau . Unternehmungen.

Raffel 1833.

Die Gifenbahn von ber Befer jum Rhein, Bericht bet

Musichuffes fur Sandel und Gewerbe. Munfter 1833.

Erster Bericht über die Ludwigs - Eifenbahn - Actien . Gefell fcaft in Rurnberg 1833.

Bur Gifenbahn von Roln nach Untwerpen. 1832.

Die Gisenbahn von Minden nach Köln von Fr. Sarkort. 1833.

Dr. E. Rufahl, theoretisch:practische Ubhandlung über bie Dampfichifffahrt, ihre neuesten Berbefferungen und ihre Anwendsbarkeit auf die Gemaffer bes preußischen Staates. Berlin 1833.

Dr. Uler. Eins, über bie Unanwendbarkeit ber englifchen Eisenbahnen auf Deutschland und beren Erfat burch Dampf

Fuhrmert auf verbefferten Chauffeen. Marburg 1833.

Über ein sachsisches Eisenbahnspftem als Grundlage eines allgemeinen beutschen Eisenbahnspftems, insbesondere über die Unlegung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden. 1833. von Fr. von Lift.

21. Gorbon, historische und practische Abhandlung über Fortbewegung ohne Thierkraft mittelft Dampfmagens auf ge-

wöhnlichen Landstraßen. Weimar 1833.

Dr. Pinbas, einige Bemerkungen über Sandelsftragen und

Eifenwegebau. Caffel 1833.

F. Glunder, furze Darftellung einer der michtigften Berbaltniffe bei Gifenbahnen, mit befonderer Beziehung auf folche Unlagen zwischen Samburg, Bremen und Sannover 1834.

Protocoll der Generalversammlung der f. f. privil. erften

Eisenbahngesellschaft vom 22. Mar; 1833.

Einladung jur Grundung einer Gefellichaft für Errichtung einer Eifenbahn mit Dampffahrt zwischen Murnberg und Furth vom 14. Mai 1833.

Dr. Kr. Rick, allgemeine Bemerkungen über bie Vortheile einer banfeatisch-baierichen Gifenbahn burd Sannover und Caffel. Caffel 1833.

Prospectus of the experimental Railway - Park - Street, Camdon Town near Gloucester Gate Regents Park. To prove M. Saxtons locomotive differential Pulley. Oct. 17, 1833.

John Isaak Hawkins, Engener.

Great Western Railway between Bristol and London 1833. Important Improvements in Steam Carriages fer common Reads and boats for canals and rivers, 1833.

Butachten über die Gingabe des Commercienrathes Remboufe in Mannheim, die Errichtung einer Gifenbahn im Großberzogthume Baben betreffend, erstattet in ber babenichen erften Rammer vom gebeimen Sofrath Rau fammt Beleuchtung derselben von Newhouse in der Carlsruber= Zeitung 1833, von 306 - 345.

Beweis auf örtliche Untersuchungen und auf bie Lebren ber Canalbautunde gegrundet, baf ber Entwurf zu einem Canal zwischen der Donau und dem Main in der Ausführung nicht gelingen tonne. Bon Biebeting. Munchen 1834.

Mustug aus dem Protocolle ber Generalversammlung ber E. E. privil. ersten Gifenbahngesellschaft vom 20. Janner 1834.

Erfter Bericht bes Gifenbahn : Comite's ju Leipzig an bas

Publikum. 28. Juni 1834.

Aufforderung an alle, welche Sandel und Gemerbe im Ro: nigreiche Sannover treiben, ober zu begunftigen geneigt find, rom 18. Juli 1834 fammt anliegendem Profvectus.

Uber ein Gifenbahninftem fur Deutschland, von C. Grote.

Göttingen 1834.

3. W. Och mit. Abhandlung über Gifenbahnen und Dampfe

transporte 2c. Leipzig 1834.

E. Müller, über die intendirte Samburg=, Altona-, Bubeck : Eifenbahn, jur Berbindung ber Nordfee mit ber Oftfee. Mürnberg 1834.

Uber projectirte Gifenbahnen im Konigreiche Sannover. -Mit einem Projecte zu einer bannovr. Landes : Gifenbahn zwi-

fchen Samburg, Bremen und Sannover. 1835. E. Seng, Denkschrift zur Begründung eines Projects ber Erbauung einer Gifenbahn zwischen Koln und Gupen, als deutiche Balfte ber Babn von Roln nach Untwerpen. Elberfeld 1835.

Uber die Anlegung und Ausführung aller Arten von Gifenbahnen nach den Grundfagen des Mechanismus und ben Ergebniffen ber Erfahrungen, welche bis auf die neueste Zeit in England, Amerika, Frankreich und Deutschland beim Bau der eifernen Schienenwege gefammelt worden find, nebft ausführlichen Roftenberechnungen. Weimar und Ilmenau 1835.

Dr. J. S. M. Poppe, die Telegraphen und Gifenbab-

nen im gangen Umfange zc. Stuttgart 1834.

3. B. Och affer, die Gifenbahn in Rurheffen. Raffel 1835.

Jof. Ritter v. Baaber, die Unmöglichkeit, Dampfmagen auf gewöhnlichen Straffen mit Vortheil als allgemeines Eransportmittel einzuführen und die Ungereimtheit aller Projecte, die Gifenbahnen daburch entbehrlich zu machen. Nurnberg 1835.

Dr. Mug. Rubne, Belehrungen über die Unlegung und Conftruction der verschiedenen Urten von Gifenbahnen. Leipzig

1834.

- Dr. U. E. Erelle, einiges allgemein Berftanbliche über Eisenbahnen insbesondere als Privat : Unternehmungen. Berlin 1835.
- Dr. Aler. Lips, Professor der Staatswiffenschaft, die Murnberg : Fürther : Eisenbahn in ihren nachsten Birkungen und Ursachen. Nurnberg 1836.
- G. Reben fiein, Stephenfond Locomotive auf ber Durnberg = Fürther-Gifenbahn. Mit 2 Tafeln; Abbildung ber Dampfwagen, Kohlenwagen und ber einzelnen Theile. Murnberg 1836.

Das Project der Wiener : Bodnia: Eisenbahn in technischer,

commercieller und finanzieller Sinficht. Wien 1836.

Borfclag zu einer Gisenbahn zwischen Breslau und Frei-

burg. Glogau 1836.

3. B. Marican, ber Transport im Allgemeinen und Plan zur vortheilhaften Unlage ber Gifen- und Gauferbahnen. Prefburg und Debenburg 1836.

Sammlung ber von 1776 bis 1836 in Betreff ber Gifenbahnen und Schienenwege in Amerika, England, Frankreich und Deutschland gemachten Berbefferungen, Beobachtungen und

Worfdlage. Nurnberg 1836. Won Dr. Le u ch s.

Joh. Scharrer, Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfe fraft ober Verhandlungen der Ludwigs Eisenbahn : Gesellschaft in Nürnberg von ihrer Entstehung bis zur Vollendung der Bahn, mit Darlegung des Erfolgs, ihres Betriebs in den ersten drei Monaten und mit 3 Blättern lithograph. Zeichnungen der Bahn und ihrer Bestandtheile. Nürnberg 1836.

Ritter v. Camerlober, Beitrag jur Theorie ber Ei-

fenbahnen. Röln 1836.

Dr. Ph. Plieninger, furger Bericht über bie Gifens bahn von Bruffel nach Mechelnnebft Entwurfen über Gifenbahns Unlagen überhaupt. Stuttgart und Tubingen 1836.

Dr. 21. Lips, Deutschlands Wiedergeburt, ober bie beut-

schen Eisenbahnen und ber Main Donau Canal. Murnberg 1836.

Dr. Fr. Schmidt, Die Gifenbahnen und Banken. Bittau und Leinzig 1836.

A. Gordon, A Treatise in Elemental Locomotion. London 1835.

Vorläufige Nachricht über die beablichtigte Gifenbahn von Magdeburg nach Leipzig. Magdeburg 1836.

Pred tl, Technologische Encyclopadie V. B. Litt. E. Gifen-

babn. 1836.

C. v. Dennhausen und S. v. Dechen, Uber Schies nenwege in England. Bemerkungen auf einer Reise in England. Berlin 1829.

Cordier, Considérations sur les chemins de fer. Paris 1830.

W. Strickland, Reports on Canals, railways, roads, and other subjects etc. Philadelphia 1826.

Mellet et Henry, Traité des chemins de fer comparés avec les canaux et les routes ordinaires. Paris 1328.

Mor reau, Description raisonnée et vues pittoresques des chemins de fer de Liverpool à Manchester. Paris 1831.

Bio t, Manuel du constructeur des chemins de ser ou essai sur les principes généraux de l'art de construire les chemins de ser. Paris 1834. Überset ins Deutsche von Schmidt.

M. Ménard, Leçons faites sur les chemins de fer à l'école des ponts et chaussées en 1833 — 1834. Paris 1834.

F. Montricher et E. de Franqueville et M. de Ruoz, Traité pratique des chemius de fer, traduit de l'ouvrage angl. de Nichals. Wood. Paris 1834.

Prittwig, die schwebende Gisenbahn bei Posen. Posen 1834.

Lardner, The steam engine; new edition. London 1835. Uberfest von Dr. Schmibt.

Description des Locomotives Stephenson circulant sur les chemins de fer en Angleterre et en France et celui de Bruxelles à Mulines. Bruxelles 1835.

Gme. Tell Poussin, Chemins de fer américains. Paris 1836.

Allgemeine Belehrungen über Gifenbahnen und Schienenwege in popularfaglicher Darftellung von einem Techniker. Mainz 1836.

Über Gisenbahnen auf Staatsrechnung von einem patriotisichen Gifenbahn : Actionar. Darmftadt 1836.

über Dampfmaschinen , Dampfmagen und Gifenbahnen. Von W. Seimann und U. Saufer. Frankfurt am Main 1836. Über militarische Benutung der Gisenbahnen. Berlin, Po-

fen und Bromberg 1836.

Die Gifenbahnen, eine fafliche Befdreibung ber Beftandtheile, Darftellung bes Rugens und Gefdichte ber Gifenbabnen und über die Leipzig. Dresoner=, und Magbeburg. Leipziger= Gifenbahn. Mit 4 Rupfertafeln. Leipzig 1836.

## Erklärung der Aupfertafel.

Dei einer neuerdings vorgenommenen Umarbeitung dieses Gegenftandes hat der Versaffer, um den Ankauf des vorstehenden Wertes allgemeiner zu machen und zu erleichtern, eine bestimmte Anzahl von Abbildungen, welche die Ausgabe sehr vertheuert haben würden, hinweggelassen und beschränkt sich bloß auf die hier beigefügte Tafel. Sie kann als eine bildliche Wersunichung dessen angesehen werden, was bei der eigentlichen Ausführung des Eisenwegebaues, Anordenung der Bahnstrecken, Beseitigung der Terrainhindernisse, Befestigung des Planums, über das Eisengestänge u. s. w. möglichst klar

gur deutlichen Darftellung gebracht mard.

Um die Railroad. Gifenbahn Sig. 1 und 2 ju verfertigen, fo wird auf jedem murfelformigen Unterlagsteine querft ein Bleis nes Gestelle, ein hohes ftartes Stud von Gugeifen mit vier eifernen Rageln befeftigt. Der aufrecht ftebende Theil Diefes fo genannten Stuhle hat oben, feiner gange nach, einen 31, bis 4 30U tiefen Ginschnitt oder Spalt, in welchem die Schienen gu liegen tom= men. Jede einzelne Schiene besteht aus einer 3 bis 3 %, Sug langen, oben gang ebenen oder flachen, nur an beiden Randern, etwas, wie ein Lineal, abhängigen Laufplatte und einer unten daran gegoffenen ftebenden Platte, melde lettere in der Mitte um ein Daar Boll breis ter, als an den beiden Enden ift. Diefe Platte, Ramm genannt, (Poppe), dient theils gur Berftartung der Schiene, theils gur Befeftigung auf den Stublen. Die Endftude des Rammes merden namlich in die Gralten der Stuble fineingeschoben und fo eingepaßt, daß immer zwei derfelben in einem gemeinschaftlichen Stuble genau an einander flogen, Go tommen auch die Enden der Laufplatten feft auf ben Randern der Gestelle ju liegen. In diefer Lage befestigt man die Schienen durch Ragel vom hartesten Golze. Durch die Wande der Stuhle und durch die darin fiedenden Ramme der Schienen find nämlich genau auf einander paffende Löcher gebohrt, und in biefe Löcher find jene Ragel fo fest wie möglich eingetrieben.

Bei ben Tramroads Fig. 3 und 4 find die Gleise gang flache Platten von 4 bis 5 Boll Breite, mit einem angegoffenen aufrecht stehenden Rande. Sie liegen mit dem Boden in einerlei Gbene. Die, wie gewöhnliche Bagenrader gestalteten vier Rader laufen auf einen Platten, wie auf einer gewöhnlichen Strafe. Die aufrecht stebenden Rander der Platten verhindern es, daß sie seitwärts von der Bahn abkommen können. In der Mitte jeder Schiene find die aufrecht stehenden Rander etwas höher gemacht, um die Tragkrast zu

verstärken. Auch haben sie beshalb unten eine etwas bedeutendere Dicke. Die Enden jeder Schiene enthalten kleine runde Anfate, welche dazu dienen, die ausliegende Fläche der Platten auf ihren Unterlagen zu vergrößern, sie genauer und fester an einander zu fügen. Auf den steinernen in die Erde gegrabenen Unterlag-Blöden kogen immer zwei Schienen genau zusammen. Jede der letterwähnten Platten hat an jedem ihrer Enden, und zwar in der Mitte ihrer Breite, einen kleinen viereckigten Ausschnitt, welcher oben etwas weiter, als unten ist. Wenn nämlich zwei Schienen in gehöriger Lage gegen einander gerichtet sind, so passen auch diese kleinen Ausschnitte genau zusammen und bilden mit einander ein e einzige, länglicht viereckigste Offnung. In diese Öffnung wird ein starker, 4 bis 5 Joll langer eisener Ragel eingeschlagen, dessen kopf genau in diese Öffnung past und sich darin bis an die Oberstäche der Platte versenkt.

Auf Diefe Art befestigt man durch einen Ragel immer zwei Schienen dergestalt, daß sie die erwunschte Berbindung und Richtung haben. Man schlägt aber die Ragel nicht unmittelbar in den Stein, weil er dadurch zersprengt werden wurde, sondern in einen cylindrischen oder vielmehr etwas legelformigen Pflod von hartem holze, ben man in ein eben so weites und tiefes, in die Mitte des

Steines gebohrtes Loch eingetrieben hatte,

Bei ichmalen Eisenbahnen, die besonders beim Pferdebetrieb nicht zuläßlich ift, weil die Thiere an den aufstehenden Platten mit den Füßen leicht anstreifen, sich stoßen und verwunden, sind die Platten durch gußeiserne Grundschwellen, sogenannte Pantoffeln (Slippers) verdunden und zusammengehalten. Ift dieß der Fall, so werden die Laufschienen von der Seite in Falzen eingelassen, durch überragende Leisten m ihrer parallelen Richtung niedergehalten und dann, je zwei und zwei Enden zusammen, mit eingesenkten eisernen Nägeln auf den Unterlagen beseitigt. Indessen kann man jene Pantosseln auf wo der Boden sehr fest und die Eisenbahn nur für kleine leichte Wagen bestimmt ist, ohne alle steinerne Unterlagen unmittelbar in den Grund legen. Man erhält auf diese Weise eine sehr einzfache eiserne Kunststraße,

Railroads und Tramroads, wovon erftere eine große Maffe von Gisen, viele Arbeit und große Genauigkeit erheischen, find die Rufter, nach welchen im Allgemeinen gegenwärtig die Gisenbahnbauten Statt finden. (Sieh, Seite 28. im geschichtlichen Theile dieser Abhand-

lung. - Dann Seite 147-169.)

Whatt hat eine Berbesserung in dieser Beziehung in Borfclag gebracht, welche (Fig. 5.) darin besteht, daß an jedem Ende einer Schiene der Bahn ein schwalbensormiger Ansah angegossen ward, welcher in die hölzernen oder eisernen Unterlagen (Grundschwellen) von der Seite eingelassen ward. Das zu diesen Schienen gehörige gußeiserne Wagenrad hatte rings um seinen Umfang herum eine elliptische Bertiefung, in welche die eben so elliptisch abgerundeten Lausschienen mit dem gehörigen Spielkaume hineinpaßten, man twebelte aber bald die frühere Ibnügung der hohlen Radschienen. Fig. 6—7—8.—9 machen die Idee des großen teutschen Technikers Jos. Ritter von Bader auschaulich, wie wir selbe bereits von Seite 197—201 gegeben.

# Inhalt.

|                                                             | Seite      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung. Gie deutet auf die hobere Bedeutung der         |            |
| total action of the second and desired to be an entitle     |            |
| denen Bolltommenheitsftufen der Thierwelt ergibt. 218       |            |
| Folgen höherer Civilisation stellen sich in der Geschichte  |            |
| der Menschheit die Vervollkommnung des Maschinenme-         |            |
| fens, der Forderungs- und Communications mittel heraus.     | 1          |
| Entwicklungs: Geschichte des Eisenbahnwesens.               |            |
| Erfte Anwendung von hölzernen Bahnen, dann eifernen,        |            |
| Railroad - Tramroads. Berbefferungen der Gifenbahnen        |            |
| in Sinfict der angewandten Bewegungefrafte : Menfchen.,     |            |
| Pferdetrafte , Dampfmafdinen. Batte . Dampfmagen,           |            |
| Evans, - Robinfon, Bivian zc. Trevithit - Plentifcop.       |            |
| Unmöglichteit ber Dampfmagenfahrt auf gewöhnlichen          |            |
| Strafen Segeln auf Gifenbahnen - Weiterverbreitung          |            |
| des Gisenbahnwesens in England - Nord : America -           |            |
| Gifenbahnen des Continents : Dfterreichs - Frankreichs -    |            |
| Belgiens - Bollands - in Preugen - Baden - Ban-             |            |
| nover — die freien Banfestädte — Leipzig. — Berbreitung     |            |
| der Eisenbahnen im Königreiche Baiern. — Deren Ursache.     |            |
|                                                             |            |
| — Eisenbahnen in den übrigen Ländern Europa's. —            |            |
| Bestehende Gisenbahn Ruflands. — Außereuropäische           |            |
| Gisenbahnen.                                                | 24         |
| Das Gifenbahnmefen im gegenwärtigen Bu-                     |            |
| stande.                                                     |            |
| I. Princip bei Gisenbahnbauten                              | <b>53</b>  |
| II. Art und Zeitraum der Ausführung des Baues               | <b>7</b> 9 |
| III. Grundfage bei der Unlage und Richtungelinie der Gifen- |            |
| bahnen                                                      | 84         |
| a) Bergleich der verschiedenen Forderungsarten in Begie.    |            |
| bung auf ihre Rukanwendung                                  | 94         |

|                                                             | <b>Esit</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| b) Rugeffect des Chauffee-Baues                             | 103         |
| c) Dampfmagenfahrten auf gewöhnlichen Stragen               | 107         |
| d) Rus - Effect des Canalbaues, der Schifffahrt             | 111         |
| e) Rugen des Gifenmegebaues                                 | 116         |
| IV. Berechnung Der Unlagetoften : ber Grund . Entschädigun- |             |
| gen - Materialien-Lieferung - Des Gifens - Der Runft-       |             |
| arbeiten — Rosten der Gebäude                               | 121         |
| V. Jährliche Ausgaben: a) Binfen des Anlage - Capitals der  | 1-0         |
| Bahn, b) der Bermaltungstoften; c) Steuer; d) Cen-          |             |
| tralverwaltung; e) technische Aufficht; f) außerordentliche |             |
| Ausgaben                                                    | 127         |
|                                                             |             |
| VI. Ertrag der Eisenbahn                                    | 135         |
|                                                             |             |
| gen: 1) Eintheilung der Bohnen; 2) Beseitigung der          |             |
| Terrainhindernisse; 3) Befestigung des Planums: 4) der      |             |
| Gisengestänge; 5) Ausweichungen und Wegeübergange;          |             |
| Einfriedigung der Bahn; 7) Gebaude; 8) Abtheilungs.         |             |
| Beichen                                                     | 147         |
| VIII. Fortschaffunge : Mittel auf der Gisenbahn: 1) Gifen-  |             |
| bahnwagen; 2) Bewegungefrafte : a) Menschen; b) bie         |             |
| Glafticitat comprimirter Luft; - Benütung der Bider         |             |
| standstraft der Luft; c) Thiertrafte; Pferde; d) die        |             |
| Schwerkraft; e) Dampfmaschinen: stehende, bewegliche.       | 173         |
| IX. Bervolltommnung der Structur des Gifenwegebaues und     |             |
| der Förderungsart auf selben                                | 197         |
| Refultate des Eisenbahnwesens                               | 204         |
| Literatur: Im allgemeinen über die Communicationsmittel     |             |
| - Schriften in vorzugeweifer Beziehung auf das Das          |             |
| schinen- und Gisenbahnmesen                                 | 215         |
| Erklärung der Rupfertafel                                   | 225         |
|                                                             |             |

| 1    | enennung<br>der<br>Bahn.          | Län<br>engl.<br>Meile | - 5 - | en<br>e. | Procents<br>Ertrag. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------|-----------------------|-------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | itocton=<br>urlington             | 42                    | 17%,  | ii       | 183                 | 3' lange Schienen von gewalztem Eisen wiegen 30 Pfund, die Unterlager 7 Pf., die Bahn hat zwei schiefe Rächen mit einem Gessäll von 1:31, ein Dampswagen wiegt 140 Etr., ein gewöhnlicher Wagen 25 Etr. Der Etr. Schienen von gewalztem Eisen koftet 5 ff. 30 fr., von Gusseisen 3 ff. 12 fr. |
| 1    | Ronfland<br>rfintilloch           | 12                    | 57    |          | 5                   | Gewalzte Schienen 3' lang, wiegen<br>28 Pfund.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | Ranchester<br>iverpool            | 303/4                 | 13    | r.       | io                  | Die Bahn wird in 18 — 2 Stunden durchlaufen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Routnout6=<br>re Rumney           | 21'/4                 | 91    |          |                     | Baukosten ohne Wagen; gußeiserne<br>Schienen im Gewicht von 65 Pfund mit<br>4 Schuh.                                                                                                                                                                                                          |
| lì . | Glasgow<br>darnkirch              | 8'/.                  | 3%    |          |                     | Gewalzte Schienen 3' lang wiegen 28<br>Pfund, der Dampfwagen wiegt 120<br>Centner, kostet 7583 fl. und zieht 1700<br>Centner.                                                                                                                                                                 |
| 11   | Bloucester<br>Shelten <b>ha</b> m | 93/4                  | 42    |          |                     | Gußeiserne Schienen, 3'lange Schies<br>nen wiegen 48 Pf., ein Rohlenwagen zu<br>10 Str. kostet 120 ff.                                                                                                                                                                                        |
| 1    | Ransfield<br>Pinrton              | 74/5                  | 8     |          | 4 <u>1</u>          | 1819 eröffnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| li . | Cromford                          | 33                    | 14    |          | 7                   | Mit 10 schiefen Flächen, deren größte Steigung 1: 7½ ift.                                                                                                                                                                                                                                     |

| #                          | bal                      | ) n e 1                                      | l.                                        |                     | 20 m to 20 m t |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | n<br>e Länge<br>Gulden   | Transs<br>port<br>in<br>würtemb.<br>Centnern | Fracteofien<br>die Stunde.                | Prozente<br>Ertrag. | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$                         | 524347                   |                                              |                                           | 6                   | Mit gewalzten Schienen.<br>Der Etr. Schienen & 5 fl.<br>Der Etr. Unterlager & 4 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                          |                          | 5205000                                      |                                           | 43                  | Mit 3 schiefen Flächen von 1:16, 1:19,<br>1:20 Gefäll. Geschwindigkeit 4 Meilen<br>in 1 Stunde. Mit gußeisernen Schienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 1166666                  |                                              |                                           | 5 <del>ặ</del>      | Rit einem Tunnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 700000                   |                                              |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 1516666                  |                                              |                                           |                     | Der Dampfwagen lief beim erften Bersuch mit 10 angehangten Bagen und 300 Reisenden 32 englische Meilen in einer Stunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | <b>4</b> 08 <b>3</b> 333 | 104000<br>Personen<br>436800<br>Waaren       | Reisende<br>8 — 12 fr.<br>Waaren<br>1 fr. | 5 <u>3</u>          | Mit einem Tunnel. Die Bahn wird<br>in 40 Minuten gurudgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 480000                   |                                              |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                          | 50000<br>Personen                            | Reisende<br>7 — 10 Fr.                    |                     | Die Bahn wird in 20 Minuten gu-<br>rudgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Benennung<br>der                        |                 | 1 g t              | Вешегинден.                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahn.                                   | engl.<br>Meile  | würt.<br>Stund     | ·                                                                                               |
| Yorkhafen<br>und<br>Baltimore           | 5 <b>4</b>      | 234/15             |                                                                                                 |
| March=<br>Chunk                         | 10              | 44/13              |                                                                                                 |
| Tamatun<br>und<br>Port=Clinton          | 21'/,           | 93/13              |                                                                                                 |
| Great an<br>Sable                       |                 |                    |                                                                                                 |
| Baltimor±<br>Ohio                       | <b>2</b> 50     | 180                |                                                                                                 |
| Newpork<br>und<br>Eric                  | 483             | 208'/              |                                                                                                 |
|                                         |                 |                    |                                                                                                 |
| von<br>St. Etienne<br>bis<br>Andrezieur | frang.<br>Stund |                    | Schienen von Gußeisen 3' lang, & Ctr. schwer.<br>Pferd zieht durchschnittlich 154 Centner.      |
| von<br>St. Etienne<br>bis Lyon          | 141/5           | 15'/ <sup>fa</sup> | Bewalzte Schienen. Dampfwagen von 10 Pferde-<br>ft.                                             |
| von<br>Undrezieur<br>bis Roanne         | 20              | en                 | Mit schiefen Ebenen, auf ber Bahn gehen 700 p. Wagen à 700 Frcs. 30 Dampfwagen à 15000 utosten. |

| aufi<br>anze Länge                            | Trans:<br>port in<br>Centnern         | Fracteoften                                           | Prozents<br>Ertrag | Bémerkungen.                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 <b>186</b>                                 | 600000<br>Perfonen<br>4068            | Personen 4-2½ tr. Waaren 5½-11½65 tr.                 | 5                  | Ein Pferd zieht 100 Ctr. Söchster<br>Punct der Bahn über Linz 1692 Schub.                                                                                                                     |
| 30000                                         | Waaren<br>520000<br>Perfonen<br>55000 | Perfonen<br>3'/3—2'/2 Er.<br>Waaren<br>"3/27—18/27Er. | 6 <del>1</del>     | Die Personenfrequenz mehrt sich mit<br>jedem Sommermonate. Sie kann aber<br>eben so wenig mit Dampsbetrieb befah-<br>ren werden als die erstere.                                              |
| 0000                                          | Perfonen<br>550000                    | Perfonen<br>7'/2, 5'/2, 32/3<br>Er.                   | 17                 | Die ganze Bahnstrecke wird in beilau- fig 9—11 Minuten zuruckgelegt, wird aber der Druck der Dampfe gesteigert, fo wird diese Strecke auch, wie ich felbst Beuge war, in 5 Minuten vollendet. |
| 48 fachf. nach ben 1 Berech- zu gering hlagen |                                       |                                                       |                    | Un dieser Bahn wird emsigst gear-<br>beitet, und es steht zu erwarten, sie bin-<br>nen 1½ Jahr vollendet zu sehen.                                                                            |
| 8 France                                      | 5040000                               |                                                       | 12                 | Auch hier nimmt die Personenfrequeus<br>tagtäglich zu.                                                                                                                                        |

th find quer über bie Bahn Mormalsteine von 7 Fuß Lange, 21" Breite, Fuß banr. Lange, 16584 gußeiserne Chairs, wovon 2764 Stud größerer edeiserne Reile angewandt bei Stoffugen, 13820 Stud gußeiserne Reile, 1986 Stud Holgbiode, 7 Fuß lang; 33168 Stud geschmiedete Mägel, Theer, womit die Filzunterlagen getrankt wurden; 1233 Klafter à 108 urden, die Klafter à 3½ fl. auf den Bauplatz geliefert. Der Bau begann

|                                          | 1                        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung<br>der                         | & ä :                    | ng q               | n                  | Stamp Europe                                                                                                                                                                                                         |
| Bahn.                                    |                          | die<br>Stuin       | Bu=<br>fam=<br>men | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                         |
| Liverpool<br>Wanchester                  | 30³/4<br>engl.<br>Weilen | 13                 | 990526             | 7 fl. 24 fr. ad 5 darunter Roften f. d. Tun-                                                                                                                                                                         |
| London,<br>Norwich und<br>Yarmouth       | 130<br>engl.<br>Meilen   | <b>5</b> 6         | 231800<br>12308    | Wasserstationen, Ingenieurkosten, uns                                                                                                                                                                                |
| von<br>Andrezieur<br>nach<br>Roanne      | 20<br>Lieues             | 2i³                | 211472<br>495998   | ad 5 für die abhangigen Flachen, Maga-                                                                                                                                                                               |
| von<br>St. Etienne<br>nach<br>Andrezieur | 5½<br>Lieues             | 5³                 | 145836<br>343045   | ad 5 hiervon 38272 fl. für Schienen u. 19137 fl. für Würfel u. Lager; ad 5 Nes benkoften, Mafchinen - Anordnung zum Aufz und Abladen; ad 6 für Aufsicht, Aufnahme, Bauführungskosten; ad 7 Wagen, Karren.            |
| von<br>St. Etienne<br>nach<br>Lyon       | 14'/5<br>Lieues          | 15',               |                    | ad 5 Rosten für feststehende Maschinen u. andere Ausgaben; ad 7 700 Wagen der Wagen à 227 fl., 36 Dampfwagen à 6800 ss.; ad 8 nebst Dividende. Die Bahn hat gewalzte Schienen; d. Dampfwagen 10 Pferdekraft.         |
| von<br>Antwerpen<br>nach<br>Berviers     | 43'/4<br>Lieues          | 46 <sup>5</sup> /1 |                    | ad 5 mit 32 großen, 102 kleinen Brüschen; ad 4 samt Arbeitslohn; Segen d. Bürfel u. Lager; ad 5 hierunter die abshängigen Flächen, Souterrains, Gebäusde, Wasserbalter, Entwurfskoften; ad 8 während der Ausführung. |

| auf                            | auf port in Gentnern die Stu |                                       | Fracteoften<br>die Stunde                                | Prozents<br>Erfrag | Bemerfungen.                                                                                                                                                                             |  |  |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 85186                          |                              | 600000<br>Perfonen<br>4068            | Perfonen<br>4—2½ Fr.<br>Waaren<br>5½ — 111/365<br>Er.    | 5                  | Gin Pferd zieht 100 Ctr. Bod<br>Punct der Bahn über Ling 1692 Sch                                                                                                                        |  |  |
| 30000                          |                              | Waaren<br>520000<br>Perfonen<br>55000 | Perfonen<br>3'/3—2'/, fr.<br>Waaren<br>1'3/27—1'8/27 fr. | 6½                 | Die Perfonenfrequent mehrt fich jedem Commermonate. Gie Fann a eben fo wenig mit Dampfbetrieb bef ren werden als die erftere.                                                            |  |  |
| :0000                          |                              | Perfonen<br>550000                    | Perfonen<br>7'/2, 5'/3, 3'/3<br>Er.                      | 17                 | Die ganze Bahnstrede wird in beil<br>fig 9-11 Minuten zurückgelegt, w<br>aber der Drud der Dampfe gesteig<br>so wird diese Strede auch, wie ich fel<br>Beuge war, in 5 Minuten vollender |  |  |
| 48 far<br>nad<br>i Ber<br>ju g | den<br>rech=<br>ering        |                                       |                                                          |                    | In diefer Bahn wird emfigft gebeitet, und es fteht gu erwarten, fie nen 13 Jahr vollendet gu feben.                                                                                      |  |  |
| 8 Fr                           | ance                         | 5040000                               |                                                          | 12                 | 2 ach bier nimmt bie Pente quett                                                                                                                                                         |  |  |

th find quer über die Bahn Nor Fuß bayr. Lange, 16584 gul ebeiferne Keile angewandt i, 1986 Stuck Holyblocke.
Theer, womit die Fi urben, die Klafter į . 







! • 4 ι. . · 11.2.4.4. . ; 

.

. . . . . .

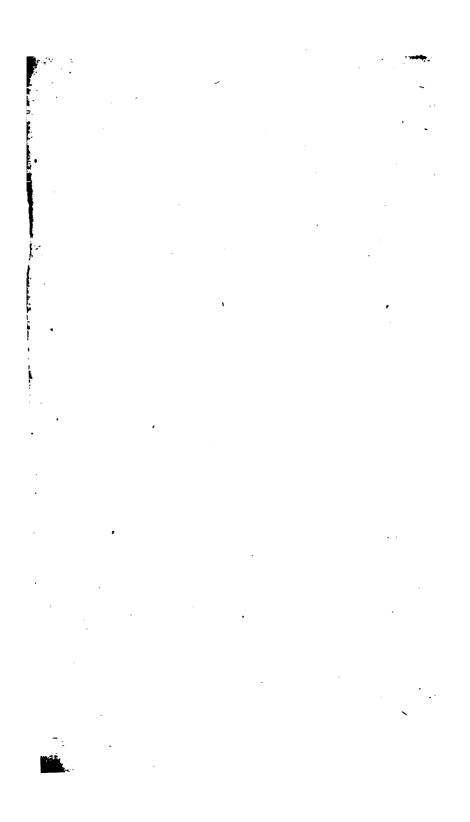





| Transportation |
|----------------|
| Library        |

TF 144 • M54 Menk, V.M.E. von
Das Eisenbahnwesen
nach allen Begiest
hungen kritisch
beleuchtet





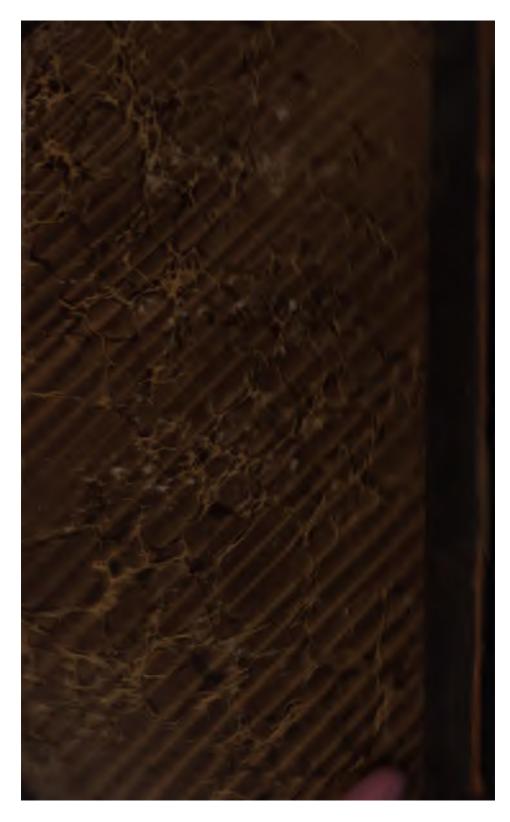